

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

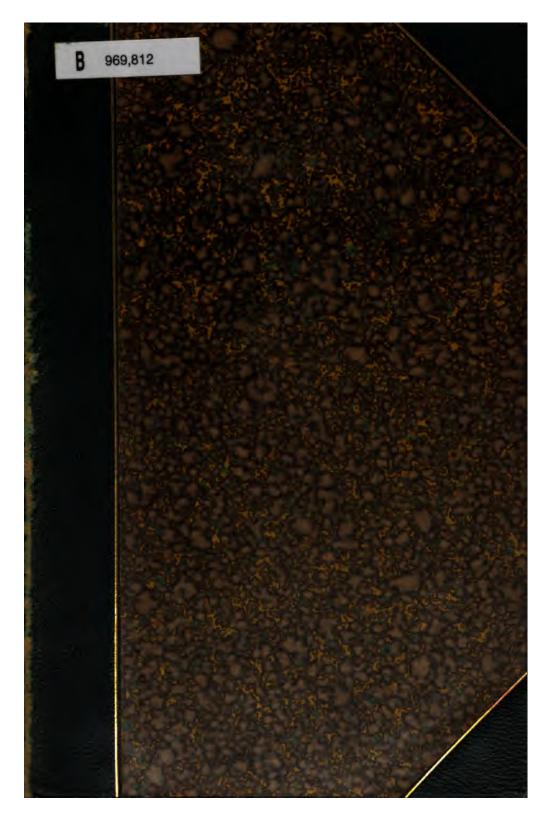

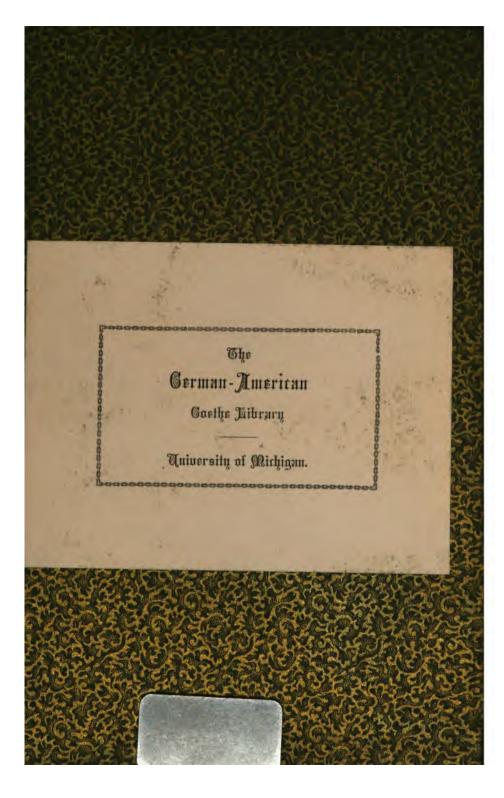



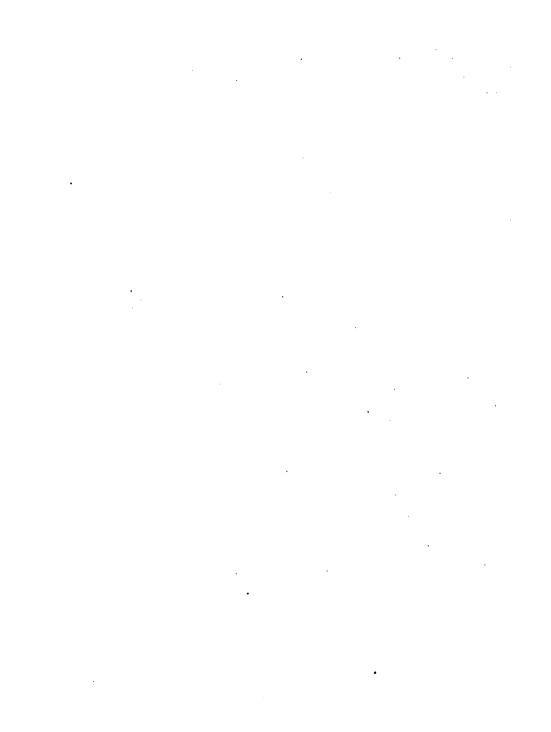

838 G6 F20 G886

.

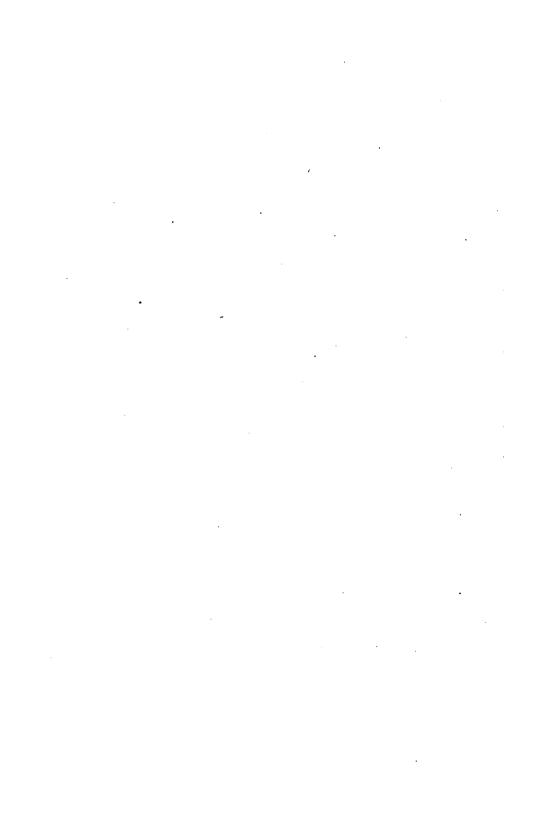

# Joethe's Faust.

Briefwechsel mit einer Dame,

berausgegeben

non

"An Beisheit reicher und von ftrengerem Abel, ale bie Befchichte, ift bie Dichtung; biefe gibt bas Allgemeine, nur Gingelnes jene." Ariftoteles.

Gotha.

Berlag von Bugo Schenbe. 1856.

• `

Der

# Frau Emilie Lichtenberger,

geb. Burthardt.

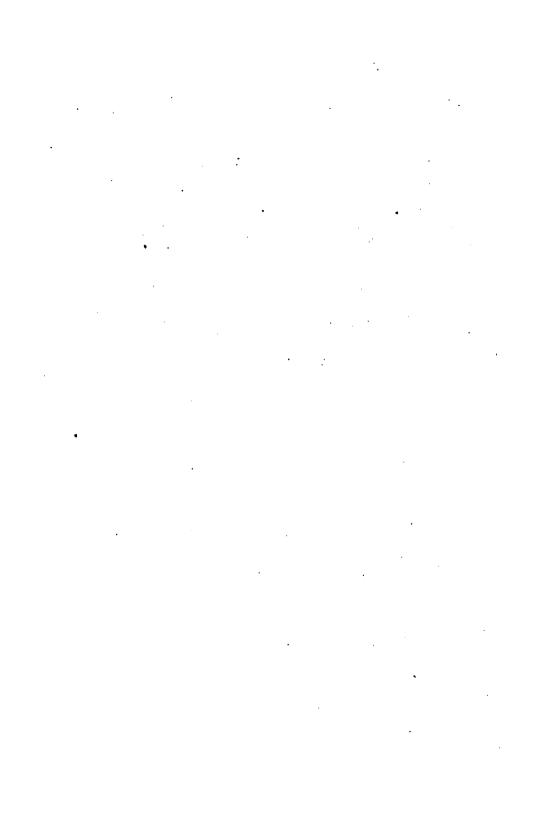

## Würdige frau!

Es ift nicht freier Entschluß, daß ich diese Briefe Ihnen widme. Nie würde ich wagen, sie neben das Beste, was diesseit wie jenseit des Rheines gedacht und gedichtet worsden, auf Ihr Lesetischlein zu legen. Doch kann ich nicht anders, denn — sie gehören Ihnen.

Warum? Das ift balb gesagt.

Sie wissen, ich hatte mir in ben Herbstferien ein einssames Alpendorf zum Wohnsitz erkoren. Als ich nun bort, recht eigentlich mit mir allein, vorliegenden Brieswechsel zum Drucke bereitete, übersiel mich auf einmal, meuchlerisch sast, ein Bangen und Zagen mächtiger Art. Mir war, als würde die oft so rauhe Kritit dem Büchlein jeglichen Werth absprechen und niemand, niemand seiner sich annehmen. Und durste ich klagen, wenn's so kam? Weinte doch einst Goethe, an seinen Werken selbst bleibe nicht viel, dasern man sie nicht mit Liebe betrachte; wie sollten so ärmliche Studien darüber einen Anspruch erheben können? Die Papiere entsanken der Hand; entmuthigt sah ich hinaus und gewahrte nichts, als die scharf abweisenden Zacken des benachbarten Wetterhorn's.

Um eine ber Spigen legte sich, von ber Abendsonne burchleuchtet, ein Gewölk. Langsam wechselten die Formen, und wie ich mit der willenlosen Starrheit hineinsah, die den Grübelnden kennzeichnet — siehe, da gestaltete sich der Kern zu Ihrem freundlichen Antlitz. Sie lächelten mit jenem Blicke, der mir schon so oft, bei meinen literarischen Borträgen, zur Quelle neuer Freudigkeit, erneuten Selbstvertrauens ward. Das Bangen wich, frisch suhr ich fort zu ordnen — so sebt das Buch durch Sie, gehört Ihnen!

Bielleicht aber ift's gut, bag es lebt. Richt als hielte ich's nachträglich für bebeutenb! Es will ja nichts fein, will nur hinweisen auf's Große — ein simpler Commissionair, ber die Fremben führt. Mir liegt foggr fern zu glauben, es vereinige in Wahrheit alle Gigenschaften, Die zu folchem. wenn auch bescheibenen Amte geboren, und seine tüchtigeren Rachfolger wird schwerlich ein Mann frober begrüßen, als ich. Rur bente ich, es fei flarer und geniegbarer für bas lesende Bublikum im Allgemeinen, als die Werke der Borganger, wie werthvoll fie übrigens zum Theil fein mogen. Den Nachweis bafür werben Sie mir um fo lieber erlaffen, ba Ihnen vermuthlich die meisten der Interpreten, von Sinriche und Schubarth bie ju hartung und Ronnefahrt berab, unbekannt sind. 218 ein Zeichen aber, wie nicht ich allein bie Befriedigung vermisse, kann wohl die Thatsache angeführt werben, bag lediglich im Laufe bes letten Jahres ju ber Maffe ber alten vier neue Faufterflärungen an's Licht getreten finb.

Möchten biese Blätter einem kleinen Theile ber Suchenben, namentlich unter ben Frauen, vorläufig genügen. Die eine Hälfte ber Anerkennung überließe ich gern meiner Correspondentin — bie andere Ihnen!

Strafburg, im November 1855.

Der Berausgeber.

# fauft, erster Cheil.

"beilig ift ber Menfch, auch ber irrende, ber fehlende." G. Fruns.

## Benehnten Benn!

Gebenken Sie wohl noch jenes Abends, als Sie auf bem nordwestlichen Vorsprunge bes Rigi zu einer Schaar. von herren und Damen fich gefellten, bie, in kleinem Salbfreife gelagert, ihre Blide vom burchfichtigen Biolett bes Stanzerhorn's und Bilatus auf ben ichimmernben See und bie vom letten Lichte vergolbeten Zinnen Lugern's gleiten lief? Sie tauschten bamals mit einem ältlichen herrn Ihre Gefühle beim Scheiben ber Sonne aus und mochten nicht verbeblen. baß auch Sie fo oft bie im Goethe'schen "Faust" geschilberte Sehnsucht ergriffe, "ihr nach und immer nach ju schweben". Raum haben Sie wohl bemerkt, baf bamals ein unbebeutenbes Mäbchen Ihnen schräg gegenüber faß und Ihren Worten aufmerksam lauschte. Es war aber so: bas Madden war ich, und ich hatte Ihnen gern beibe Banbe gereicht und freubig ausgerufen: "Mich auch, mich auch!", aber ich scheute mich, und bas griesgrämige Gesicht, mit bem Ihr wohlgenährter Gegner folche Gefühle für phantaftische Traumereien erklarte, wie ihrer fo viele aus ben Goethe'ichen Schriften auf bie junge Generation übergegangen seien, schüchterte mich vollends ein. Sie schüttelten indek lächelnd ben Kopf und meinten, wenn ber burch Chriftenthum und Antife zwiefach verebelte Stamm bes beutschen Nationallebens, nachbem 3ahrtaufenbe feit feiner Berpflanzung auf ben fruchtbaren Boben Guropa's verflossen, eine fo berrliche Wunderblüthe treibe, wie Goethe, so konnte vielleicht bier und ba ein Kranker von ihrem Dufte taumeln, jeber Gefunde aber werbe fich berginnialich baran erquicken. Ich weiß bas noch Wort für Wort, benn ich hab's gleich nachber aufgeschrieben, und ebenso gut weiß ich, wie bas Gefprach fich allmählig über einzelne Werke Goethe's verbreitete und besonders an feinem "Fauft" haften blieb. ben Sie bem beiligen Graal ber mittelakterlichen Sage verglichen, weil er, wie biefer, ben Anschauenben mit köftlichem Reichthum und emiger Jugend beschenke. Was Sie weiter fagten, tonnte ich freilich nicht behalten; benn wie Ihre Rüge angeregter. Ihre Blide leuchtenber wurden, flossen, schoffen Ihnen bie Worte wie Strome von ben Lippen, und ich armes Wesen wiegte mich mehr barauf, als bag ich sie verstanden bätte. Rur soviel ift mir geblieben, baf Sie es in der Wärme ber Begeisterung eine Schande für jeden gebilbeten Deutschen nannten, wenn er ben reichen Gebankeninhalt, die behre Boefie biefes Werkes in fich aufzunehmen und fich baran über fich felbst binaus zu fewingen verschmäbe. Wer aber bem Buche feinen Geschmad abzugewinnen miffe, erinnere nur allzu fehr an jenen Raifer, ber in einem alteren Entwurfe besselben figurirt und bei einem Besuche bes Kaust und Mephistopheles, von ben inhaltschweren Reben bes Erfteren töbtlich gelangweilt, ihn erst bann unvergleichlich angiehend gefunden, als Mephistopheles, Faust's Gestalt annebmend, in beffen Namen in's Blaue hinein schwadronirt habe. Der alte Berr war sichtlich nicht besonders erhaut von bem. was er borte; vielleicht kannte er felbst bas fragliche Werk nur obenhin. Ich aber nahm mir im Stillen vor, es gleich

nach ber Heimkehr zu lefen und nöthigenfalls zu ftudiren; benn, bachte ich mir, wenn ein Gebicht solch' heiliges Feuer in einer Menschenbruft entzünden kann, wie du's da eben aufslobern sahst, so muß es groß und gut sein. Auch mochte ich, offen gestanden, um keinen Preis dem unglücklichen Kaisser gleichen.

Ich kam nach Hause, nahm ben Faust und wollte die Lektüre beginnen. Aber Faust — wer ist das? Woher stammt, was will und was soll der? Da stand ich schon wie ein Schweizerkühlein auf der Pariser Industrie-Ausstellung. Ich fragte, man erzählte mir allerhand, was mich mehr verwirrte als aufklärte. Das mußt du selbst lesen, sagte ich mir, und ruhte nicht, bis ich in der Bibliothek eines uns befreundeten Gelehrten verschiedene Scharteken älteren und neueren Datums aufgetrieden hatte. Ich schloß die Fenster meines abgelegenen Zimmers, zog die Vorhänge zu, machte ein hoche ernstes Gesicht und begann meine Arbeit.

Anfangs ging bas trefflich. Nichts schien mir natürlicher, als baß man sich empört gegen ben ewigen Kreisgang auf bem Göpelschachte bes Alltagslebens. Ich gedachte ber Sehnsucht, die das Posthorn in der Brust des Gebundenen weckt, bes Schaubers, der mich übersiel, als ich unlängst im November über öbe Haibe bahinfuhr und mir beim Anblick eines traurig-einsamen Häuschens vorstellte, hier könne man zeitlebens festgebannt sein. Neu erwachte der Drang, den ich so oft empfunden, den stärksten Kastanienbaum aus dem Boden zu reißen und als Sträußchen vor die Brust zu stecken, den Montblanc nach dem Chimborasso zu wersen, mit der Sonne Ball zu spielen oder einen Kometen vom Himmel zu reißen und mit seinem Schweisbesen alle Krämerseelen aus dem Got-

testempel ber Schöpfung zu jagen. Diese Berwanbtschaft zwischen meinem Helden und mir amüsirte mich; auch war die Geschichte nett, balb schaurig, balb lustig zu lesen. Als sich aber die tollen Streiche des Gesellen immer ähnlicher sahen, da gähnte ich zwar nicht wirklich, aber ich hatte doch große Lust dazu, und wenn ich mich nicht vor mir selbst und auch ein wenig vor Ihnen geschämt hätte, so wäre ich wohl auf den Hof gesausen und hätte aus Aerger die Truthühner mischandelt. So aber — es ist wahrhaftig wahr! — habe ich ausgehalten und die ganze Medizin, wenn auch nicht ohne essissaure Miene, dis ausse letzte Tröpschen verschluckt. Wit beneidenswerthem Selbstgefühle klappte ich dann mein Buch zu, schlug auf den Deckel und rief aus: "Tetzt wirst du ein gebildeter Deutscher!" —

Im Garten wollte ich meiner Gelehrfamkeit einstweilen froh werden, aber - o weh! Bas einst Rouffeau von ben Polen gefagt haben foll: verschlingen könne man fie, verdauen nunmermehr, bas schien mir formlich auf mich und meine 3ch fette mich, legte bie Stirne in bie Bücher gemungt. Hand, drehte am Schluffelbunde, knitterte bas Tafchentuch qusammen — nichte! 3ch sprang auf, rannte bin und ber, riß in ber Berlegenheit bie ichonften Anospen rechts und links ab - wieder nichts! Ich af Erdbeeren, reife und unreife, trank Baffer aus bem Springbrunnen, befpritte mir bas Gesicht, um klare Augen zu bekommen — abermals nichts! Da wurde ich benn, wie Sie gütigst erlauben, bitterbose auf Sie, lief die Treppen hinauf auf mein Zimmer, holte Ihre Abresse hervor, bie ich einst aus bem Frembenbuche bes Rigi= kulm entwendet, und da sitze ich nun und frage Sie: "Was bedeutet die Geftalt, die man Fauft nennt, und was foll ich schwaches Rind mit diesem Unhold und seinen höllischen Ca-valieren anfangen?" —

Doch verzeihen Sie! Fast nehme ich ja ben Ton eines Minos und Rhadamanthus an. Nun, bose gemeint war's nicht, und was ich eigentlich sagen wollte, bas muß boch gesagt werben. Ihnen bin ich in bas Labhrinth gefolgt; reichen Sie mir jest die Hand, mich wieder hinauszuführen!

Bas ich weiß, will ich beichten, und Sie werben zugeben, baß baraus kein Troft zu schöpfen ist. Da foll im fechszehnten Jahrhundert ein fehr begabter, aber ebenso nichtswürdiger Mensch gelebt haben, ber sich vor eitel Hochmuth und Benukfucht nicht zu fassen wukte. Wo er bas Licht erbeictte. wie er hieß und ob er, fast an Nante erinnernd, eigentlich Kauft ober nicht Kauft war, barüber ftreiten, wie ich gefeben habe, felbst so grimmig gelehrte Leute, wie ber Freiherr Rarl Mexander von Reichlin-Melbegg in Heibelberg; was kann ich also wiffen? Benug, Die unbekannte Broke foll in Rrakau Rauberei studirt, sich für breizehnhundert Kronen jährlicher Revenuen bem leibhaftigen Gottseibeiuns verschrieben; barauf in Leipzig ein allmächtiges Weinfaß bie Kellertreppe hinaufgeritten und, was icon menschlicher klingt, mit feinen Cumvanen geleert, sich fortan in Wittenberg und Gott weiß wo fonst mit seinem "verloffenen" Kamulus Wagner umbergetrieben, trot Bubit und Steffens Ralender fabrigirt und ben Satan über Himmel und Erde eraminirt haben, foll auf Drachenwagen und Zaubermänteln burch biefe und jene Welt kutschirt, im Traume sogar mitten in die Hölle gefahren sein, wo "viel ftattliche Leute, Raifer, Könige, Fürsten und Herren," brieten, soll in ber Zwischenzeit alle möglichen Zauberpoffen und Narrenftreiche gemacht, alle erbenklichen, bochft ignobeln

Donjuanerieen begangen und endlich gar die schon breitausend Jahre im Grabe modernde spartanische Helena zur Frau gesnommen haben, bis denn zu guter Lett Freund Satanas, nachdem das Männlein ein halbes Dutend fruchtlose Anfälle der jämmerlichsten Reue gehabt, seinen Leib gar grausiglich in Fetzen riß, um die zitternde Seele herauszustödern und ersbarmungslos in den Schweselpsuhl zu expediren. Das klingt präzis, wie eine mit dem Stöcken gezeigte Mordgeschichte auf Dorskrichweihen, und die passendste Form ist jedensalls die des Kölner Liedes:

"Hört, ihr Christen, mit Berlangen Run was Reues ohne Graus, Ble die alte Belt thut prangen Mit Johann, dem Doftor Fank."

Benn man an einer folden, nicht febr anmuthigen Fabelei vor breihundert Jahren Geschmack fand, sie wohl gar für blanke Wahrheit gehalten und balb nachber theils in erzählenber Form, theils als Buppenspiel burch alle Schichten bes Bolles verbreitet bat, so scheint mir bas geschmacklos genug; vollends aber vermag ich nicht abzusehen, warum man zu unferer Zeit noch soviel Aufbebens bavon macht, daß, wie ich aus einem Buche ersebe, in ben letten hunbert Jahren Du-Bende von Dictern fie neu zu gestalten suchten, und barunter selbst ein Lesfing, ein Goethe! Man sagt, die Erzählung sei eine Art Zusammenfassung aller mittelalterlichen Sagen von Bündnissen mit ber Hölle; es mag sein, aber bas kann sie boch nicht bebeutenber machen, wenn eine bieser Sistorien fo sinnlos ift, wie die andere. Man behauptet, sie enthalte eine Polemik gegen ben Katholizismus; aber wie kann benn die Erzählung von den Umtrieben des Teufels in Wittenberg gegen bie romische Kirche gerichtet sein? Dag ber Teufel als Mönch auftritt, heißt ja wohl nichts, als: er nehme eine unschuldige, sogar heilige Gestalt an, und darin sehe ich ebenso wenig etwas Antikatholisches, wie wenn Faust als ein Werkzeug der Hölle in sicherlich nicht empsohlener Weise den Pabst sammt den Kardinälen verhöhnt. Und wenn es anders wäre, was ist damit gewonnen? Wahrlich, mir geht ein Mühlrad im Kopse herum, und wenn Sie mir nicht heraushelsen, so verliere ich mein bischen Sinn und Verstand an ein Hirngespinnst längst vergangener Zeiten. Ein solches Schickal wäre doch zu tragisch, und die bloße Vorstellung davon muß, wenn nicht einen tödtlichen Schrecken, doch gewiß soviel Mitleid in Ihrer Seele erregen, daß Sie mir ohne Zögern den ersehnten Ariadnesaden zuwersen. Vitte, thun Sie es!

Werben Sie nun am Ende fragen, wie ich zu ber Dreisstigkeit gekommen, an Sie zu schreiben, und noch dazu in diessem Tone? Lieber Gott, was den Ton betrifft, so könnten Sie sich mit demselben Erfolge beim Finken erkundigen, wars um er nicht schlage wie die Nachtigall. Den Muth aber, in Ihrer Gegenwart laut zu werden, den habe ich aus... ei was, ich kann das nicht sagen.

Grüßen Sie mir von Herzen Ihre Frau, obgleich ich fie nur einmal im Vorüberstreifen gesehen, und nehmen Sie im Voraus ben wärmsten Dank für die, nur nicht gelehrte, Lösung meiner Zweifel, die ich boppelt ungeduldig ersehne, um den alpartigen Gedanken au Ihren fatalen Kaiser los zu werden.

Mit vollkommenfter Hochachtung

Ihre ergebene Dienerin.

## Mein Inaulein!

Wie ein Sonnenblick fiel Ihr Briefchen gestern in meine etwas bunkle Arbeitsstube. Was könnte erheiternber auf ben Menfchen wirken, als wenn er Andere fein Streben theilen und diesem so eine neue Beglaubigung verleihen sieht? wiffen, wie wohlig fich's in ber Natur zu Zweien, zu Dreien wandelt : nicht anders ift's in ber Forschung Regionen. Und glauben Sie mir: nicht die Gelehrsamkeit, nicht das pofitive Wiffen befähigt zum Mitschreiten auf biefem Gebiete. fondern ber innere Drang, bas fittliche Bedürfniß nach Bahrbeit und jener ernfte Wille, es ju befriedigen, ben alle Binberniffe und Schwierigkeiten nur fester, unbeugsamer machen. Erschreden Sie nur nicht vor bem Ernste, ben ich erwähne: ich meine nicht bas verbriefliche, unmuthige Wefen, bas fich und Anderen die Erifteng verleidet und, bewußt ober unbewußt, nur eine miflungene Coquetterie mit ber Burbe ift: ich meine ben Ernst, ber ben beitern, launigen Ton so wenig ausschließt, daß er vielmehr erft in ibm feiner felbst frob und sicher wird.

Gewiß, Ihr Beginnen macht mir große Freude. Es war für eine Dame keine kleine Arbeit, sich durch die insipide Darsstellung der alten Faustbücher hindurchzuarbeiten, und daß Sie sich nicht einmal über die vielen unzarten, anstößigen Stellen beklagen, daß Sie an ihnen kein moralisches Aergerniß ge-

nommen, legt überbieß ein schönes Zeugniß für die Reinheit Ihrer Gedanken ab. Das Einzige, was ich bedauern würde, wenn ich's nicht natürlich fände, ist, daß Sie — den Walb vor lauter Bäumen nicht gesehn haben!

Erlauben Sie mir, Sie einen Augenblick weitab von unferm Gegenstande zu führen, damit Ihnen das Ganze als Ganzes in's Auge falle. Bon selbst wird sich dann das Einzelne entweder als nothwendigen Theil, oder als störendes Beimengsel erweisen.

Wie jedes Kind, was ihm wohl- ober wehethut, auf einen bem feinigen entsprechenben bewuften Willen guruckführt, wie es ben Wind, ber ihm die Stirne fühlt, die Tischecke, an die fich's gestoßen, als ein perfonliches Wesen mit "Du" anrebet: fo schreiben naturgemäß auch bie Bölfer im Rinbesalter, wo fie aus fich herauszugehen noch nicht im Stanbe finb, jeber merklichen Wirkung einen verfönlichen Urfprung au. aut, wohlthuend, beilfam und förberlich ift, kommt von einem guten, - bas Bofe, Schmerzliche und hemmenbe von einem bofen Wefen; bas Eine von Gott, vom Teufel bas Andere. Und ba man fich felbft bei ben monotheiftischen Bolfern nicht wohl benten tann, daß ein Wefen überallbin birett zu wirfen vermöge, so gibt man Beiben ihre bienenben Beifter: bem Gotte feine Engel, bie Damonen bem Teufel. waren bem Chriftenthume bei Berbrängung ber Nationalreligionen um fo unentbehrlicher, ba es bie alten Beibengötter, an beren Erifteng man noch felfenfest glaubte, nicht anbers beseitigen konnte, als indem es sie für verberbliche Beister erklarte und so die Anbetung berselben in eine furchtsame Scheu vor ihnen zu verwandeln trachtete.

Bar nun ber gute Beift mit feinen Engeln, ber bofe mit

feinen Damonen in ber Bhantafie ber Menfchen einmal ein= gewurzelt, so lag bie Borstellung mehr als nabe, wie ber Fromme zur Erreichung guter Zwecke Jenen im Gebete anrufe und fich von ihm einen Schutgeist erflebe, fo beschwore ber Menich bei schlechten Absichten ben Teufel, er moge feine Damonen gur Unterftukung fenden, wie benn ben Blauben an folde Beschwörungen bie uralten Geschichten von ben Teufelsbundniffen eines Chprian von Antiochien, bes cilicischen Bi= fars Theophilus und Anderer jur Genüge barthun. gewöhnte sich allmählig baran, bei auffallenber Energie eines Menschen in ber einen ober anderen Richtung ein birectes Berhältniß zwischen ibm und ben betreffenben Benien vorauszuseten, und ba nach ber Auffassung ber herrschenben Rirde nicht nur jegliche, felbst bie wiffenschaftliche Beschäftigung mit bem Irbischen und Weltlichen für bose galt, sonbern auch in jedem Bestreben, das Wesen der Dinge zu ergründen, statt ihren verborgenen Zusammenhang mit Glaubensschauern zu verehren, eine hochmuthige Ueberhebung, eine frevelhafte Emporung gegen Gott erblict wurde, fo zauberte man nicht, bie großen Belehrten und Forscher, von benen man überdieß bei ber eigenen Beschränktheit nicht begriff, wie fie burch menschliche Kraft und Arbeit zu ihrer Sobe hätten gelangen können, mit berfelben Sicherheit für Berbunbete bes Satans zu erflären, mit ber man ben unmittelbaren Berkehr zwischen ben Helben frommer Ergebung und ihrem Gotte annahm. Albert der Große, ein Gerbert und viele Spätere, deren Forschung und Wiffen jenes Wesen ber weltlichen Dinge betraf. galten für Teufelsgenoffen und die Maffe ber Bläubigen betrachtete sie mit einer Art von moralischem Schauber. Gleichwohl schloß bas ben tiefften Respekt vor ihren Ginsichten.

Rraften und Kähigkeiten nicht aus, fo wenig wie ben lufternen Bunfch, fich biefe unbeschabet bes eigenen Seelenheils moglichft nutbar zu machen, und wie benn bie Belt regelmäßig getäuscht wird, wenn fie ein Bedürfnig bazu fühlt, fo fanden fich balb umgekehrt Leute, bie, im Lande berumziebend, von sich selbst bas Berücht aussprengten, sie batten einen Bakt mit ber Bolle geschlossen und außerorbentliche Rrafte von ihr erlangt, beren Benutung fie ber lieben Chriftenbeit für angemessenes honorar freistellten. Sie tamen, bfleaten sie zu verbreiten, vom Benusberge, wo ber Teufel bie Biffenschaft lebre, und wüften und konnten so ziemlich Alles. wekhalb man in ben Anforderungen an fie nicht blöbe, in ben Remunerationen aber auch nicht farg fein möge. Solcher Berren, die unter bem Namen ber Fahrenden bekannt waren, agb es zur Zeit ber Reformation viele, und unftreitig führte Einer, und zwar ber hervorragenbste unter ihnen, ben Namen Die Erzählung von bem auffallenden Thun und Kaust. Treiben bes Mannes erfüllte balb bas ganze Land, und ba fich biefes faktisch auf ein prablend schwelgerisches Leben und eine Reihe von frappanten Betrügereien befchrankt haben muß, so gehört aller weitere Inhalt ber auf uns gekommenen Bolkserzählung ber Erzählung felbst, bem Bolte, ift ein Brobuft ber Borftellungsweise, ber Bhantafie bes fechszehnten Jahrhunderts. Wer also jener Fauft in der Wirklichkeit war, wo er geboren, wie er urfprünglich hieß, wo er weilte und ftarb, hat auferst wenig Interesse für uns; was man von ihm berichtet, ift ja nicht Beschichte, sonbern Sage, und biefe ift niemals wegen ihres zufälligen Anknupfungspunktes, fonbern immer nur beghalb fo bedeutungevoll, weil fich bas innerfte Wefen ibrer Entstehungezeit, also eine Entwickelungestufe ber Menichheit in ihr spiegelt. Dennach muß auch unsere Geschichte die Zeit ihrer Entstehung reslektiren und thut es in Wahrheit. Daß sie in allen wesentlichen Zügen ein Abbild der Kraft und Schwäche, der Werdelust und Werdepein, des Wollens und Zagens ihrer Epoche ist, wird Ihnen von selbst in's Auge springen, wenn Sie vorher einen Streisblick auf die vorangegangene Entwickelung des Abendlandes und namentlich der deutschen Nation werfen. Allüberall bestimmt sich ja, seit die gute Zeit der Wunder dahin ist, durch die Vergangenheit die Gegenwart. —

In bewußtlofer Einheit mit ber Natur zu leben, hatten bie germanischen Stämme icon weit über ein Jahrtaufenb Ihre berbe Urkraft war seit ber Bölkerwanderung allmählig in gang Europa gebrochen, bie Unterbrückung aller Natur, ber geiftigen wie ber finnlichen, vom Chriftenthume zur erften und bochften Bflicht erhoben worben. Schweigen follte bie menschliche Sehnsucht nach Erkenntniß aus fich: benn die Offenbarung von oben sei die einzige Wahrheit und felig nur Der, ber nicht febe und boch glaube; verworfen war ber Drang nach Schönheit sammt feinem ewigen Ibeale, bem Weibe, ba alle Form menschlich, bas Göttliche in feine Bestalt zu bannen fei; und jeglichem Sange nach finnlicher Befriedigung, nach irdischem Genusse bonnerte bie unerbittliche Stellvertreterin Gottes auf Erben unter Androhung emiger Berbammniß ihr " Rreuziget bas Fleisch sammt Luften und Die Menschheit jedoch läßt fich auf Begierben!" entgegen. bie Dauer nicht entmenschen; die geachteten, unausrottbaren Triebe wagten fich, wie leise und langfam auch, einer nach bem andern hervor, und die Rirche, die an ihrer ferneren Unterbrückung verzweifelte, erhob feinen boberen Anspruch

mehr, als daß sie ihr dienstbar sein sollten. Sie illuminirte mit dem weislich gedämpsten Lichte der Wissenschaft ihre Altäre und Kanzeln, schlang die an Spalieren gezogene Kunst als Zierpslanze um die Mauern ihrer Tempel und schmückte sich durch Verweltsichung der Kirchenseste mit den Blumen einer nachträglich abzudüßenden Erdenlust, dis eines Tages das mächtig gewordene Schlinggewächs die Chormanern sprengte, das hoch auflodernde Licht den sinkenden Theil des Riesendaues in Brand steckte und aus Schutt und Asche die wilden Kanken leidenschaftlicher Lebenslust in üppigem Triebe ausschlichen \*).

Die ersten Keime der Reaktion gegen den kirchlichen Ratholizismus traten, wie Ihr Gedächtniß bestätigen wird, schon im dreizehnten Jahrhundert hervor, und zwar zunächst in den Einslüssen der arabischen Wissenschaft, die sich von Süden her verbreitete. Die Mathematik schärfte das etwas blöde Auge für richtigere Erfassung der Berhältnisse, die Naturwissenschaft brachte neben der Einsicht, daß zwischen Kirchenlehre und Bernunfterkenntniß nicht in alle Wege Einklang herrsche, auch die verbannte Liebe zur Natur wieder. In Italien, woschon seit der Zeit der sächsischen Kaiser die Selbstbefreiung der lombardischen Städte und mit ihr ein frischeres Leben voll Abneigung gegen jede zwingende Autorität in weltlichen und geistlichen Dingen begonnen hatte, fanden damals alle Fortschrittsregungen einen fruchtbaren Boden. Schon Dante,

<sup>\*)</sup> Entwickelt finden Sie den Prozest in gedrängter, aber reizender Form in der Einleitung zu Feuerbach's Geschichte der Philosophie von Bacon bis Spinoza — verständlich für Jeden, dem nicht das einfachste Denken schon Ropfweh zuzieht.

Betrarca und Boccaccio lentten im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert ben Blick auf bas naturgemäße Leben ber alten Hellenen bin, beren Anschauungsweise als nothwendige Erganzung ber ascetischen mobern - driftlichen Gultur wiebergeboren werben muffe. Der Aufschwung wurde größer und größer, als theils icon vor, mehr aber noch feit ber Eroberung Konftantinopels burch bie Türken eine Menge gelehrter Griechen nach Italien tam und bie, wenn auch beschränkte, fo boch terngefunde Weltbetrachtung ihrer Ahnen fast jum Bemeingut ber bortigen Gebilbeten machte. Und auf Grund biefer neuen, naturfreundlichen Lebensansicht entwickelte fich nun im Laufe bes fünfzehnten Jahrhunderts jene Blüthe bes Lebens, ber Runft und ber Wiffenschaft, Die, von ben Sforza in Mailand, ben Medizäern in Florenz und fraft ber Ironie bes Schickfals fogar von ben romischen Babften gehegt und gepflegt, ben gangen Occident herrlich burchbuftete. Auf einmal - bas mar ber Kern ber Sache - fühlte man sich alles Natürliche inniast verwandt: man abnete von Beitem. baß ber Mensch selbst, geistig wie körperlich, nirgendwo als in ber Natur wurzele, bag in ihr alle Wahrheit, alle Schonbeit, alle Befriedigung zu suchen, bag bas mahrhaft Göttliche nicht außer und im Gegenfate zu ihr, fonbern als ihr eigenftes Wefen in ihr lebe und webe. Grollend gewahrte man. bag man sich mitten in ber berrlichen Welt wie ein geblenbetes Mühlroß im engen Rreise bes abstraften Rirchenglaubens habe herumführen laffen; ber Born gegen Rom brach aus, und am Ende bes Jahrhunderts feben wir einen Savonarola, wie weiland Arnold von Brescia, die Flammenpfeile seiner Rritit auf ben beiligen Stuhl schleubern.

Dag biefer machtige Fortschritt nicht ohne Ginflug auf

t

ŗ

Deutschland bleiben fonnte, bafür burgte icon ber Bang, ben fein Werben mittlerweile genommen batte. Buche boch auch bort bas fich befreiende Menschenthum, bas fcon im Beginne bes vierzehnten Jahrhunderts in ber Schweiz einen fo glanzenden Triumph gefeiert, luftig empor und nahm gegen alle Glaubensthrannei allgemach bas Selbstbichten und Selbstben-3m Meiftergefange und Boltsliebe, wie ken in Anspruch. verschieben fie auch an afthetischem Werthe fein mogen, finben wir wenigstens bas Gemeinsame, baf bie bisher ichonungslos Unterbruckten einmal ihre Stimmungen und Deinungen laut werben lassen. Gin Tauler, ein huß und Anbere tämpften im Namen bes menschlichen Wesens und bes ihm eingebornen Gefühls gegen Rom und feine Satungen an, während ber allbekannte Reinede Fuchs breifter als je aus feiner Beste Malepartus hervortrat und Alles, mas gesunden Obem hatte, auf Roften ber profanen und beiligen Autoritäten zur Beiterkeit ftimmte, beren Gewaltherrichaft feit Erfinbung des Schiefpulvers und ber Buchbruckerkunft in ber That auf Sand gegründet ichien.

So standen die Dinge, als von Hesperiens Fluren der frische Lebenshauch herüberwehte. An griechischer Bildung genährte Gelehrte kamen als Apostel des neuen Evangeliums über die Alpen; man gründete Universitäten nach italienischem Muster, auf denen an der Stelle scholastischer Seiltänzereien auf dem schmalen Rücken des Dogma's ein wissenschaftliches Streben nach wirklicher Wahrheit wenigstens eingeleitet wurde, und der ganze Umschwung nahm einen so raschen Berlauf, daß schon in demselben Jahre, wo sich Rasael in Urbino dem mätterlichen Schoose entwand, Eisleben seinen Luther in die Welt werfen konnte. Sie nahte mit Riesenschriften, die Zeit,

wo ber Menschengeist, bie außeren Triumphe seines Erkenntnifivermogens im Auffinden einer neuen Belt, wie in ber Weststellung bes Ropernifanischen Sonnensustems feiernb, an sich felbst und ber Welt ber Dinge, an "Wein, Beib und Befang", mit gutem Bewissen Freude ju finden anfing, fich im schroffen Gegensate gegen die kirchlichen Lamentationen über Schwäche, Borurtheil und Richtigkeit feiner Natur groß und kraftvoll fühlte und die Erde nicht mehr als ein Jammerthal, sondern als ein Baradies voll golbener Früchte zu betrachten — große Lust hatte. War doch das neu erwachte Selbstvertrauen so start und schrankenlos, bag man, wie aus Rache für bie lange Aechtung jeglicher Aneignung ber Welt im Wiffen, Ronnen und Genießen nun Alles, Alles wiffen, konnen und genießen wollte, zur Bethätigung ber Uebermacht bes Menschen über alles Seiende in vorschneller haft zu trügerischen Bebeimmitteln, zur Alchymie und Magie, griff, um, wie Paragelfus, Glud und Wohlleben burch ben Stein ber Beifen ju erzwingen, durch Panaceen und Lebenselixire felbst ben Tob zu übermältigen. Ein leuchtenbes Blühen und Glühen ber Beifter, bei bem ber treffliche Sutten wohl ausrufen mochte, es sei eine Lust zu leben! -

Leicht erkennt man vom Standpunkte unfrer Zeit, daß bem damaligen Deutschland, wie Italien's Gebildeten, ein Borgefühl von der wirklichen Einheit des Göttlichen und Menschlichen, des Himmels und der Erde, aufblitzte. Nur war man begreiflicher Weise nicht fähig, es klar zu erfassen; denn noch wurde das eigene Urtheil vom gläubigen Borurtheil überwogen, noch sehlte Kraft und Muth, die heilige Kette der Tradition zu sprengen, mit dem zur andern Natur gewordenen alten Glauben zu brechen. Neben und über der

schönen Erbe hielt man ben himmel, neben und über bem Menschen bas Göttliche, bie Offenbarung neben und über ber Bernunft fest, und in ber Schwebe zwischen beiben gitterten beutsche Gründlichkeit und Treue alsbald bei bem Bebanken. alles Söhere könne vom Irbischen überwuchert und erstickt werben, und ber Mensch, ber gegen bie von oben gezogene Schranke ankämpfe, muffe am Enbe ber Schrankenlofigkeit, ber äußersten Willfür, bem ungebundenften Libertinismus verfallen. Der in ber Begeisterung bes Moments ausgesprodene Abfall von ber allgemeinen Kirche erschien von biefem Standpunkte aus als ber Anfang eines Abfalls vom Allerbochften, ber auf die Dauer in's Berberben führen muffe. Die Freude an der Welt nahm die Geftalt eines Berbrechens gegen ben himmel, einer Borläuferin maglofer Schwelgerei, frevler Selbstvernichtung an. Jauchzend hatte man etwas begonnen, vor bessen Kolgen man nun zusammenschauberte: beiter war man ben Abhang binuntergehüpft, fab auf einmal eine graufige Schlucht vor fich' und fragte bebend, ob es moglich fein werbe, am Ranbe einzuhalten.

Denken Sie nur an Luther, ber ja überhaupt als Bertreter bes bamaligen Neubeutschlands betrachtet werden barf.
Wie oft faßte ihn ein Grauen, eine wahrhaft verzweiselte Angst, er möchte zu weit gehen und dem Bösen, nicht mehr dem Guten dienen! Wie scheute er zurück vor den Folgerungen, die Andere, wenn auch mit dem größten Rechte, aus seinen Lehren zogen! Wie ängstlich suchte er nach Fesseln für seine freie Seele und hob durch die Berkündigung unantastbarer Dogmen sein kühnes Resormationswerk im Prinzip wieder auf! Tadeln wir ihn deßhalb nicht; er war, wie Beder, ein Mann seiner Zeit, die nicht weiter gehen konnte, und zubem ist ja das ängstliche Mißbehagen bei Ablegung eines alten Borurtheils ein Zeichen der Keuschheit, der Seeslenunschuld. Ober läßt etwa der reine Mensch den alten Freund, der sich am Ende als falsch erwiesen, gern und mit leichtem Herzen? —

Es gilt hier überhaupt nicht, zu tabeln, sonbern einen bistorischen Prozeß zu versteben. In Folge ber Salbheit ihrer Erkenntnik kam bie Nation nothwendig dabin, bas eigene Beginnen mit furchtsamer Schen zu beobachten. Sie mar gewohnt, über bie vorbin erwähnten "Fahrenden" als freche Gottesfeinde unbedingt ben Stab zu brechen; glich aber nicht, gemiffenhaft beschaut, bas gange Zeitstreben bem Treiben jener Hochmütbigen auf ein Haar? War nicht bas Bolk felbst ein solcher Fahrender im großen Makstabe? es nicht, gleich Jenen, auf gottlos geheimen Wegen bas Innere ber Natur erforschen, um ihre Rrafte fich unterthänig ju machen? War nicht auch feine Runft und Kenntniß, beim Rerzengeflimmer bes frommen Glaubens betrachtet, ein Danaergeschent ber Solle, nur bestimmt, es auf ewig in's Berberben zu stürzen? War nicht ber Geist bes Wiberspruchs gegen die hergebrachte Demuth und Ergebung, wie ihn Jebermann neben bem trabitionellen Gewissen in ber Bruft wirksam fühlte, bie Stimme bes Satans felbst, ber insgeheim feine Nete über Stadt und Land geworfen? Dak es einen Satan gebe, ber als Person umberwandere und Beute suche. glaubten ja bamals fast Alle felsenfest; auch hier ging bekanntlich Luther mit seinem unerschütterlichen Wahne voran, und wie lange biefer allgemein verbreitet geblieben, bavon legen bis tief in's achtzehnte Jahrhundert hinein die Hexenprozesse ein haarsträubenbes Zeugniß ab. Ja ja, es schien mit jebem

Tage gewiffer, daß die fich freiringende Nation im Wiberspruche mit dem Himmel, als verblenbete Genossin ber Holle banble und unrettbar verloren fei, wenn fie auf bem tollbreift betretenen Wege nicht urplötlich Halt mache. Rein 3meifel, fie felber mit ihrem vermeffenen Uebermuthe, ber, auf Emporung gegen jebe, auch bie göttliche Autorität ausgehenb, nur eigne Bahnen wandeln, nur ber eignen Bernunft, bem eignen Drange nach Erfenntniß und Genuß folgen wollte, mar ein Frevler, welcher bem ichauerlichsten Ende entgegeneilte. ein nur zu gelehriger Schüler bes verruchten Benusberges, ein Fauft. Es war bie bochfte Zeit, fich bie unbeimliche Berirrung sammt ihren entsetlichen Folgen zum Bewuftfein zu bringen, sich selbst zu schauen in ber ganzen Berworfenheit, zu ber man ben Reim längst entfaltet, und von tief-inn'rer Angst getrieben, malte man bas eigne Bild mit ben schwärgesten Farben - ein mahres Schreckbilb, ben Doktor Fauft.

Sie werben nicht fragen, mein Fräulein, ob ich mir diesen Prozeß mit Bewußtsein vollzogen bente. Wo ist die Abssicht, wenn Gewissensbisse gespenstische Bilber erregen? Und Mythenbildung schließt ja immer und überall ben hellen Blick auß; die Sage ist der ahnungsvolle Traum des Geistes, und unendlich inhaltreich ist die altgermanische Vorstellung, in den Armen der tief unter Weereswellen wohnenden Sage berausche sich Wodan, der Weltgeist, zu den seligsten Stunden. Alar aber dürfte Ihnen nun sein, daß unser Mythus nicht, wie man behauptet hat, eine abschließende Zusammensassung aller frühern Geschichten von Teuselsbündnissen ist, denn diese waren sämmtlich aus der Sucht nach Ehre, Reichstum, Lust und praktisch zu verwerthenden Kenntnissen, hervorgegangen, sondern der mit nichts vergleichbare

Ausbrud ber Behen, bie bas Reformationszeitalter bei ber ichweren Geburt unfrer mobernen Bilbung vom Scheitel bis jur Bebe burchschutterten. Fauft bat teine angern Zwede; bie volle, von teiner aufer ibm liegenben Gewalt gebemmte Entfaltung feines eingebornen Befens, Die ichrantenlose Freiheit ber Entwickelung feiner Ratur ift fein Ziel, und wenn in ben gebruckten Darftellungen Nebenbinge aller Art als mitwirkend angeführt, ja in ben fpatern Bearbeitungen immer mehr als Sauptfache in ben Borbergrund gestellt werben, so ift bas lediglich ein Beweis von ber Unfähigkeit ber Ergabler, ihren eigenen Begenftand zu würdigen, zu burchbringen, zu begreifen. ähnlicher Weise ift auch die wirklich vorhandene Bolemit aegen ben Ratholizismus sväter vom Unverstande eingeschwärzt worben, und wenn ihretwegen Reichlin-Melbegg bie Sage als ein Brodukt antikatholischer Tendenz bezeichnet, so gerbrechen Sie sich barüber ben Kopf nicht allzu sehr; ber heitere Mann schäfert gern, und zwar bann am Losesten, wenn er bie ernftefte Miene annimmt.

Die minbest getrübte Darstellung ber Sage enthält bemnach nicht, wie Sie scherzend meinten, bas Kölner Bolkslieb, sondern unbestreitbar bas in Simrock's Bolksbüchern mit wenigen Zusätzen abgebruckte älteste Bolksbuch vom Jahre 1587,
und wenn Sie es nach bem Gesagten noch einmal betrachten,
so werden Sie ihm gewiß eine andere Bedeutung zusprechen,
als früher. Gestatten Sie mir nur, Sie auf die Hauptmomente im Fluge ausmerksam zu machen.

Faust stammt aus frommem Hause und verräth dieselbe Richtung durch sein unablässiges Studium der Theologie. Durch eben dieses Studium aber beginnt sein Glaube !

i

ŀ

ż

ú

Ł

Ľ

í

į

į.

ł

ŗ

:

ŗ

ſ

ř

ç

5

Ĭ,

ř

i

٢

1

mit ber Zeit zu wanken und wird nachgerabe total erschüttert: er wirft bie Bibel weg und funbet Gott ben Geborfam: benn es treibt ibn aus ben öben Regionen ber wesenlosen Grübelei zur Wirklichkeit bes Lebens bin, bas er, ber Buchtruthe mube, mit allen Sinnen erfaffen, mit freiem Beifte burchforschen und erkennen will. "Auf Ablerflügeln" foll biefer Beift bie Tiefen bes himmels und ber Erbe burchschweben, und weil er bie Rraft zum Ergründen ber Urelemente weber in fich findet, noch von Andern erlernen, b. h. weil fie auf bem Boben ber bisherigen firchlichen Bilbung nicht machfen fann, so wendet er sich entschlossen Dem zu, was die Kirche als bas Bose verdammt; er verschreibt sich bem Teufel. Seine. Sauptbedingung forbert Befdid, Form und Beftalt eines Beiftes, wofür er auf ewige Zeiten jedwedem Trofte ber Frommen entsagt, und nachdem er sich fo, wie ein Mann, entschieden, wird's ihm so leicht und wohl, als ob er "im himmel" wäre.

Er lebt nun, wie's ihn gelüstet, folgt nur bem jedesmaligen Zuge und Drange der Leidenschaft, wobei die Ausmalung aller möglichen Ausschweifungen die Kraft des "schrecklichen Exempels" zu erhöhen bestimmt ist, das "allen Christen zur Warnung" aufgestellt werden soll, wie denn der Verfasser naiver Weise auch die Beschwörungsformeln weggelassen hat, damit seine Leser nicht etwa in Versuchung gerathen, sie anzuwenden. Daß nicht der ganze Faust an solchen Schwelgereien gemessen werden kann, zeigen im Einklange mit den Motiven seines Handelns seine unermüdlichen Fragen nach dem Wesen von Himmel, Hölle und Erde, wie es denn vom achten Jahre des Baktes heißt, die dahin sei "die Zeit meisstentheils mit Forschen, Lernen, Fragen und Disputiren ums

gegangen". Auch fernerbin bleibt ber Biffensburft Saubttriebfeber; wonach er früher gefragt, bas muß er jest feben, um feine Begriffe fester und fester au ftellen, und wenn bier und im britten Theile bie tollften Zauberpoffen maffenhaft in bie Darstellung bineinwuchern, so baben sie nur insofern eine Beziehung zur Grundibee, als fie insgesammt bie geiftige Macht und bas burch und burch freie Leben bes Selben veranschaulichen, mabrent Rahl und Besonberheit berfelben vollkommen gleichgultig find. Richts ift ja einfacher, als bag bie liebe Oberflächlichkeit, ber bie einzelnen bunten Geschichten ber ursprünglichen Fauftsage ausnehmend gefielen, sich bie Belegenheit nicht entgeben ließ, sie burch Hinzuseten erfunbener ober anderswoher entlehnter Tollheiten zu vermehren, überbaupt alle ähnlichen Streiche alter und neuer Erfindung um biefen Mittelpunkt zu gruppiren. Unter ben wenigen Bugen, bie unfrer Mythe eigen gehören und beren felbststänbigen Sinn man nicht leugnen fann, steht obenan bie Erscheinung ber griechischen Helena, in ber Sie wohl von felbst bas Symbol ber auf jene Zeit bezaubernd wirkenben afthetischen Bilbung ber Sellenen erkennen werben, und ihre bedeutungevolle Bermählung mit bem gottlosen Dottor, aus ber erft ber rechte (Juftus) Fauft entspringt.

Nachdem nun der Helb gedacht, geforscht und gethan, was ihm beliebte, sich trotz einzelner Anwandlungen von Reue immer weiter vom demüthigen Gehorsam gegen Gott entsernt hat, bleibt der Sage nichts mehr übrig, als sich sein Ende so schaurig als möglich vorzustellen, um der Mitwelt die Beruhigung zu gewähren, daß sie sich, wo solche Strafe im Hintergrunde laure, gewiß nicht zum Fortgehen dis zu ähnlichem Frevel verleiten lassen werde. Und daß dabei in der That

bie Farben nicht gebämpft worden find, haben ja Sie selbst in Ihrer launigen Weise hervorgehoben. —

Da hätten Sie bas Wesentliche ber Erzählung, bas freilich zur Zeit ihres Erscheinens Wenigen als folches in's Auge fiel und balb nachber, als die großartig begonnene Evolution bes Bolles aus auten Gründen in's Stoden gerieth, gar nicht mehr verftanben wurde. Der robere Theil bes Bublifums fah nun nichts, als bie wilben Streiche aller Art und ergötte fich an ihnen; die Anbern legten fich bas Ganze nach ihren Bartheistandpunkten zurecht und glaubten es burch polemische Färbung und Einschaltung mafferiger Moralfpruche zu ver-Daber bie immer unerquicklicheren, ben fprinvollkommnen. genben Bunkt weit und weiter aus bem Auge verlierenben Bearbeitungen eines Bibmann, Bfiger, Blat und bes Christlich= Meinenben, benen endlich bas auf unseren Jahrmärften verkaufte Reutlinger Bolksbuch Daneben indeg hatte fich schon früh bie Ahnung aufgedrängt, bak ber energische Rampf Raust's gegen alle geschichtlich gewordenen Lebens = und Denkformen feiner Zeit eigentlich ein tragischer Stoff sei und also feine fünftlerische Gestaltung nur in bramatischer Form finden könne; sie ergriff nicht nur einzelne Dichter, wie ben Engländer Marlowe, sondern auch die beutsche Nation im Ganzen und Großen, und so entstanden bie Puppenspiele, die fich, obgleich ungebruckt, von Beneration ju Generation bis in unfer Jahrhundert forterbten. amufirten die Menge, wenn auch vorzugsweise durch ihr Rafperle, ben biametralen Begenfat gegen Fauft; bie "gebilbete Welt" aber ließ bie Sage, bie ihr bochftens als hiftorifces Curiofum merkwürdig schien, als roh und finnlos mehr und mehr fallen, bis die zweite Salfte des achtzehnten Jahrhunderis, die kraft des nen und doppekt stark exwachten Bedürfnisses nach Freiheit des Menschen eine Art von höherer Fortsetzung des sechszehnten Jahrhunderis dilbete, in allen ihren Berhältnissen den Zuständen dieses letzteren zu sehr entsprach, um nicht jeden Angenblick auf seine Lebensäußerungen und unter diesen namentlich auf die Fanstsage zurückgewiesen zu werden.

Erinnern Sie fich nur, wie in bem germanischen England, ganz abgesehen von seinem Drange nach politischer Freiheit, ber sich jenseit bes Dzeans so majestätisch bethätigen und von bort aus mit hinreikender Gewalt auf Frankreich und aanz Europa anrückvirfen follte, ber fogenannte Deismus heranwuchs, der alles Bernunftwibrige in der Religion, jeden Glaubenszwang mit Entschiedenbeit zurückwies; wie er in Frantreich bie farfastische Opposition ber Boltairianer und Enchclovähisten weckte, und wie sich an die kichhaltigen Elemente Beiber in Deutschland bie gründliche Auftlarung Leffing's anreihte - eine Aufklärung, bie auf ben bestimmten Gebanken hinauslief, daß bas Wesen des Menschen und ber ihm inmobnende unabweisliche Entwickelungstrieb bie bochfte Macht. bie jeglicher Lirchenlehre zum Trote einzig anzuerkennende Antorität sei, und daß aller Glaube auf die Dauer in Erkenntniff, alles Jenseitige in's Dieffeits fich auflösen müffe und werbe. Das Recht ber Lossagung vom Gehorsam, an bie das fechszehnte Jahrhundert nur schandernd zu benken gewagt, wurde laut und als ein unschätzbares Gut in Anspruch genommen, und ber zu Luther's Zeit von Keinem im Bringip angetaftete Glaube fühn für eine bloke Uebergangsform, für eine Brücke jum Denken erklärt. Man machte Ernst mit der Freiheit des Denkens und Schaffens, namentlich riß sich die Wissenschaft ein= für allemal von der unwürbigen Kette los, an der sie num gar der heruntergekommene Protestantismus seit zweihundert Jahren mit dem Katholizismus zu halten bestrebt war, ging frei und kühn auf die Rastur der Dinge los, und wenn man sich auch abermals überstürzte, abermals zu vermeintlich höheren, zu magischen Kräften griff, so wurde man doch bald genug wieder inne, daß nur die Flügel des eignen Geistes zu der ersehnten Göttershöhe hinautragen könnten. In dem innern Entwickelungsbrange, welchen die Bergangenheit dem Teusel zugeschrieden, im Menschen erblickte man fortan das wahrhaft Göttliche; das Gerwersliche, das eigentlich Böse dagegen in Allem, was sich ihm hemmend entgegengestellt.

So war die leitende Idee der Renzeit gefunden, boch versteht sich von selbst, daß sie nicht alsobald rein und richtig erfaßt wurde. Es tam bas haftige Bolflein ber Stürmer und Dränger, von benen ein Jeglicher fich für ben Denichen par excellence, seine individuellen Lannen und Gelufte für das höchste Geset des Universums hielt. Sie ichlugen bie Belt mit der Reitpeitsche in's Geficht und wunderten fich höchlichft, daß fie biefe Gnabe nicht bankenb entgegennahm. Das moberne Ibeal hatte, wie Bifcher fich ausbrückt, qunachft feine "Flegeljahre" burchzumachen. Abermals mußte man von den Griechen lernen, und zwar die Kunft der Selbstbescheidung; bis babin lag bie Reit in bemfelben Streite, ben Jeber von uns in fich auszukämpfen bat, bis fich ber brausenbe Jugenbbrang zum rubigen Weltbewußtfein abflärt.

Run, was benken Sie? mußte nicht eine solche Periode vor Allem auf die Fanftsage ausmerksam werden? Werden prabestinirte Ordnung und Unterordnung aufbehalten seien. Bon ber einen Seite forberte man bie Freiheit, im eigenen Beifte und in tiefer Belt Genuge, Berfohnung ju fuchen, und mußte boch andererseits bie Berpflichtung jum Beborfam gegen Gott und jum ausschließlichen Trachten nach bem Diefer Wiberfpruch beunruhigte Ueberirbischen anerkennen. immer heftiger, ber Fortschritt erschien mehr und mehr als ein Schritt auf bem Bege bes Bofen. Boll inneten Grauens stellte man sich die Entartung Deffen vor, ber ihn consequent verfolge und, weil er bem himmel Trop geboten, julett bei ber Hölle ankommen muffe. Man malte fich die Borftellung als Schredbilb aus, fnüpfte fie unwillfürlich an einen als Teufelsgenoffen berüchtigten himmelsfturmer, und - bie Fauftsage mar fertig. Daß vorab kein Berftand ber Berständigen ihren Ursprung und Sinn begriff, befrembet uns nicht; nie verfteht eine Zeit ihre Mithen. Das acht= zehnte Jahrhundert aber, auf höherer Stufe in analogen Berhältniffen lebend, sab durch ben Schleier bes Bilbes, erblickte in Faust's Gebahren ben Prototyp seines eigenen Strebens und war so zu bem Bersuche gezwungen, in ihm sich felbst zu rechtfertigen. Aufgetaucht war nunmehr bas Bewußtsein, bag jene Vorstellung von einem himmel über ber Erbe, von einem Gotte über ber Welt zwar mit pspchologis fcher Nothwendigkeit aus bem findlichen Sinne vergangener Zeiten hervorgeben mußte, barum aber noch keine Wahrheit - nur ein Bildniß, ein Gleichniß ift. Dem achtzehnten Jahrbunbert ift die Welt bes Diesseits Gottes Wohnsit und Gott felbst kein avartes, für sich bestehendes Wefen, sondern bie Seele, die Wahrheit und das Leben von Allem, mas ift. Für die neue Auffassung existirte also ber qualende Biberspruch von weiland nicht \*); es galt jetzt nur, den Gottesgeist im Menschen frei und voll in's All hinauszuströmen, den Geist des All's voll und frei in ihn hineinzubilden — freies Leben und freie Bissenschaft. Wer diese Doppelfreisheit unbeschränkt in Anspruch nahm, war, wenn auch tausendsacher Versuchung ausgesetzt, nicht auf dem Wege zur Hölle, sondern auf der Bahn des Heiles, der echten Tugend, der wahren Glückseitet. Und so drängte es den größten Dicheter der Epoche, die volle Verechtigung, Nothwendigkeit und Sittlichkeit des einst so gefürchteten Staudpunktes poetisch darzutbun.

Es ist bemnach in Goethe's "Faust" bieselbe Lebensfrage ber Menschheit behandelt, wie in der ersten Sage, nur aus einem ungleich freieren Gesichtspunkte — eine Frage, die noch unfre Zeit in ihren innersten Tiesen bewegt, den Ausgangs und Zielpunkt der schwebenden, wie der kommenden Welkkampse bildet. Nur Der also, welcher in dumpfer Gleichgültigkeit gegen diese Kämpse hinvegetirt, kann das Buch underührt lassen oder sich mit einem oberstächlichen "Durchschmarutzen" begnügen, und aus dieser Ueberzeugung heraus sprach ich einst das hartklingende Urtheil, an das Sie mich erinnern. Ja, es ist eine Schmach, die edelste Frucht, die Deutschlands

<sup>\*)</sup> Schon Bieland lagt fich in "Clelia und Sinnibalb" über bie himmlifchen und bollifchen Geifter alfo vernehmen:

<sup>&</sup>quot;Das Wort des Rathsels, liebe Leute,
Ift — unter uns — (boch sagt es nicht zu laut,
Damit die bose Welt es nicht zum Argen deute)
Der Damon ftecht in unster eignen haut.
Du selber bist dein Teusel oder Engel,
Und Oberon sogar, mit seinem Lilienstengel
Und seinem Horn, das sonst sehr wohl zu brauchen ist,
hilft dir zu nichts, wenn du kein huon bist." —

größter Poet vom Baume ber Poesse geschüttelt, mit Achselzucken von der Hand zu weisen; eine Schmach, der Schözpfung den Rücken zu kehren, die er von der Jugendzeit an mit sich herumgetragen, zagend fortgebildet, an der Durchssührung zweiselnd in Bruchstücken veröffenklicht und im zweizundachtzigsten Jahre mit zitternder Hand abgeschlossen hat. Lassen Sie nur einmal die weichen Abagioklänge der Stanzen auf sich wirken, die dem Drama als "Zueignung" vorangehen, um zu fühlen, in welch' innigem Herzensverhältnisse der Dichster zu seinem Werke gestanden!

Sie werben nicht wünschen, baß ich für jetzt weiter, als es geschehen, auf unsre Tragöbie eingehe. Lesen Sie sich, bafern nicht etwa bie Länge, vielleicht gar Langweiligkeit meiner Erörterungen Sie von ber Fortsetzung Ihrer Studien zurückschreckt, nur hinein und seien Sie meiner Bereitwilligsteit, Ihnen in die Einzelnheiten bes Werkes zu folgen, um so sicherer, ba neben der Feuerkraft der Goethe'schen Muse auch noch Ihre liebenswürdige Heiterkeit stets neu erfrischend auf mich wirken wird.

Leben Sie wohl!

Ihr ergebener Diener.

## Benehrter Benn!

Wie freundlich Sie aber sind! — Ich erwartete, mit ein paar burren Worten verabschiedet zu werben, und siehe ba, es kommt ein imfangreicher, gewichtiger Brief! Ich bekam orbentlich größere Achtung vor mir selbst und bachte, als der erste Freubenschreck vorüber mar: "Werth bist bu leichtes Wesen solder ernften Aufmerksamkeit gewiß nicht, aber du konntest --ja, bu mußt es werben!" Und ba fühlte ich eine nie geahnte Burbe in mir, bie mir freilich feltsam genug zu Gefichte gestanden haben mag: es war mir, als sei ich die Trägerin eines kostbaren Gutes, bas Sie in mir ehrten und bas ich felbst, wie die Bestalin des Tempels beilige Klamme, mit frommer Schen erhalten muffe. Bewiß bin ich feitbem nicht schlechter, als einst, und wenn sich, wie ich haffe, die neue Burbe mit bem alten Leichtsinn abzufinden weiß, fo foll fie gewißlich meine beftanbige Begleiterin bleiben.

Daß ich Ihren Brief gelesen und wiedergelesen habe, barf ich wohl nicht erst versichern. Wenig an strenges Densten gewöhnt, fand ich wohl hier und da eine Schwierigkeit; allein es gelang mir, glaub' ich, nach und nach, den wahren Sinn zu sinden. Ich schließe das aus dem Staunen, mit dem ich an die einfältigen Bemerkungen in meinem ersten Schreiben zurückbenke, und mag mir gar nicht vorstellen, mit welchem Lächeln Sie den Kopf darüber schütteln mochten.

Doch habe ich die nahende Scham zurückgewiesen, da ich es ja nicht besser nußte, und mir dagegen fest vorgenommen, bei der Lektüre von Goethe's Dichtung minder leichtsertig zu versschren. Begonnen habe ich sie gleich, und Sie glauben nicht, wie glücklich es mich machte, daß ich den schonen Eingang des-Drama's dis zum Prolog im Himmel der Hauptsache nach zu durchdringen vermochte. Nur die lustige Person weiß ich nicht unterzubringen — es sei denn, daß sie mein eigenes Portrait sein soll! —

D gewiß hat Goethe, wie Sie bemerkten, unsern Sagenstoff mit heiliger Liebe in seiner Brust gepflegt. Das spricht ja aus jeder Zeile der herrlichen Zueignung, die unzweiselhaft nur ein tieffühlender, edler Mensch schreiben konnte. Wie demüthig, daß er den Plan zur Durchführung seines Drama's einen Wahn, einen vermessenen Jugendwahn nennt; wie ergreisend, wenn er klagt, daß "der erste Wiederklang", das Echo in der Brust dahingegangener Freunde auf ewig verklungen sei, und das neu erwachende, frierende Sehnen nach den Geschiedenen — wie magisch muß es erst den Leser sassen, dessen bestellt Wohl mag der Dichter sagen, sein "lispelnd Lied" verschwebe am Ende in dämmernde Wehmuth, wie der Klang der Aeolsharse in's dunkelnde Thal; verdustet es doch, gleich der Rose auf gothischem Dome, in die ewigen Sterne!

Ach, der arme Goethe! So allein, so verwaist, soll er sein Herzenswerk von einem Publikum zerpflückt sehen, dessen Ansprüche unter sich und mit denen der wahren Poesie so schwer, so unmöglich zu vereinigen sind! — Immerhin mag das Bild, welches der Direktor im Borspiele von jener bunten Menge in Parterre und Logen entwirft, etwas stark aufge-

tragen fein; benn fo flach, fo schlecht find boch die Menschen wohl nicht; aber ich felbst habe nur zu oft die oberflächlichften und unverständigften Urtheile hören muffen, nur zu oft gefeben, wie bei ben finnreichsten Studen gegabnt, bei ben albernsten unaufhörlich geklatscht wurde. Und wenn nun gar bie luftige Berfon verlangt, ber Dichter folle, bem Abenteurer gleich, auf's Gerathemobl auschreiten, irgend eine fabe Liebesgeschichte anzetteln, etliche Schwierigkeiten hineinwerfen, fie bann burch Lebensrettungen ober einen in Indien gestorbenen Ontel heben laffen und nur nicht vergeffen, hier und ba eine frappante Bhrase, ein "Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne ftrablen," einzuftreuen; wenn fie vor Allem forbert, baß es nicht an Ueberspanntheit, hochromantischem Pathos, an Narrheit, wie fie's treffend nennt, fehle: ja, ba begreif' ich bes Boeten tiefverschämtes Zuruckverlangen nach bem stillen Ereise würdiger Freunde, beren eble Theilnahme bas Dichterherz treibt, bie Fulle feines Segens in schönfter Form auszugießen, mährend bie Robbeit ber Menge, bie bas Große oft erst nach Jahren schätzen lernt, die keimenden Ibeen in's Innere ber Bruft zuruckbranat - ich beareife sein keuiches Erröthen im Namen ber beleidigten Mufe, feine gurnende Begeisterung in ber unvergleichlichen Stelle, worin er bie schnöbe Zumuthung, bie Menschen zu täuschen und zu verwirren, mit einem Sinweise auf die bebre Bebeutung ber Boefie, auf ben beiligen Beruf ihrer Jünger zurückweist. 3ch meine, ich fabe ibn vor mir, bie Stirnaber von gottlichem Unwillen geschwellt, und wiewohl ich ben Sinn ber einzelnen Worte nicht überalt burchschane, so fühle ich boch ben Abel ber Auffassung; ber bloße Klang ber Berse burchbraust mich, wie Orgelton, und gitternd empfinde ich die eigene Rleinheit.

D, wieberholen Sie mir mit anbern Worten ben Gebanken bes Dichters, bamit ich feiner eblen Anschauung naber komme!

Aber bin ich benn auch auf bem rechten Wege? Nicht mabr. bas gange Borfpiel ift eine Bermahrung bes Drama's gegen bie Anlegung ber gewöhnlichen Magftabe unfrer Theaterfritit? es will tunbtbun, baf ber Boet nicht für geiftlofe Ruschaner, sonbern für bentenbe Lefer geschrieben? aber, wie ist bann ber Schluß zu verstehn, nach welchem es tropbem icheint, als wurde bas Stud auf Gebeif bes Direttors begonnen? Sie feben, ohne Fragen gebt's felbst bei bem Leichtesten nicht ab. und Sie werben wohltbun, fich mit einer erflecklichen Dofis ber berühmten beutschen Gebulb zu verfeben, bamit Sie nicht über turz ober lang in ben Fall tommen. Ihre allzu findliche Schulerin aus bem Mufentempel zu veriagen. Ja, ich werbe biefe Gebulb fofort auf eine harte Brobe stellen muffen, und zwar mit bem unverhohlenen Beftanbniffe, bag ich aus bem Brolog im Simmel, mit bem boch wohl das eigentliche Drama erst beginnt, beim besten Billen nichts zu machen weiß.

Eins sehe ich wohl, daß nämlich bieser Prolog ben Grundsgebanken bes Ganzen, gerade so wie eine Ouverture ben ber Oper, in gebrängter Form aussprechen soll. Auch entsinne ich mich aus dem Consirmanden-Unterricht, daß nach dem alten Testamente der Satan in ähnlicher Weise, wie hier, wor den Herrn tritt, Hivd's Frömmigkeit in verdächtigender Weise darauf zurückzuführen sucht, daß keiner seiner Wünsche, der ihn zum Bösen verleiten könnte, vom Himmel unerfüllt gelassen sein, und endlich vom Herrn die Erlaubniß bekommt, den frommen Mann durch Wegnahme aller seiner Güter zu versuchen, das fern er nur seine Hand nicht an ihn selbst lege. Demnach

icheint es mir ziemlich gewiß, baf auch bier ber Bebaute fei. Fauft werbe burch fein von Mephistopheles angebeutetes. Streben nicht zu Grunde gehn, fonbern als guter Menich ben rechten Weg unfehlbar finden. Aber bas Alles verbilft mir nicht jum eigentlichen Verftanbniffe. Soll ich mir mirtlich ben lieben Gott mit lang berabmallenbem Barte auf feinem himmlischen Throne benten, wie er fich und feine Werte pon geflügelten Erzengeln preisen läft, ben mit Sorn und Pferbefuß höhnisch vor ihn hintretenden Sollengeist nach einem einzelnen Menschen fragt und ihm auf feine zuversichtliche Aenkerung, der sei dem Abgrunde unfehlbar verfallen, qugleich mit ber Erlaubniß zur Berführung die ruhige Berficherung gibt, jener Mensch habe ein redliches, ebles Streben und das laffe nicht zu Grunde gebn? Einmal murbe-bie Szene, fo verftanden, einen Biberfpruch enthalten, benn bie göttliche Borfebung tann ja ohne Dube und Kehl jeden Sterblichen nach ihrem Willen leiten: bann aber fann ich mir auch nicht einreben, bag Goethe von Gott, Engeln und Teufel fo wickelfindliche Borftellungen haben ober bei feinen gebilbeten Zeitgenoffen vermuthen konnte. Rein, nein, es muß etwas Underes babei gebacht sein, und bas ift es eben, mas ich bei allem Suchen nicht finde. Wer ift ber Gott, wer ber Satan, und warum beifit er Mephistopheles? Wer find und mas reben die Erzengel, und in welchem Berhaltniffe steben fie Alle zu bem wunderlichen Doktor? Das heißt vielleicht nach Thoren Weise mehr Fragen stellen, als zehn Weise beantworten konnen, aber Sie haben mich in's Grübeln hineingegogen, und bas muffen Sie bufen.

Und jetzt noch Eins, ebe ich mich empfehle. Wie in aller Belt können Sie sich am Schlusse Ihres Schreibens, bas

mir wegen seines gelehrten Barinasbuftes boppelt lieb ift, meinen "Diener" nennen? — Diener! — "Ihr Meister" würbe ich lieber lesen, wenn mich bas Wort nicht allzu lebhaft an Immermann's monbscheinartige Emerentia und ihren ibealen Münchhausen erinnerte. Zeichnen Sie also, wie Sie wollen; nur, wenn ich bitten barf, anders als bas erste Mal.

So! Nun lassen Sie mich ben Brief schließen und freuen Sie sich, meiner vor ber Hand lebig zu werben. Ich muß, ebe es dunkel wird, aus dem Gelesenen noch die prächtigen Kernstellen in das golbgeränderte Notizdücklein schreiben, das eigends zu diesem Zwecke angeschafft worden und das ich wie ein Fläschchen der seinsten Essenz stets bei mir zu tragen gebenke, um sie bei eintretender Schwäche mit dem Wasser meiner eigenen Gedanken zu vermischen und so immer noch einen erquickenden Trank zu haben.

Mit warmem Danke für all' Ihre Gute in Bergangenheit und Zukunft

Ihre

Dienerin.

## Mein Anäulein!

Wenn Sie fo fort stubiren, wie Sie begonnen, fo merben Sie fremben Raths und frember Hülfe gar balb ent-Lieft sich boch Ihre kleine Abhandlung mit bebren lernen. wahrer Luft, fast ohne Anftog! Sochstens konnte in ber giemlich spät geschriebenen Zueignung, abweichend von Ihrer Deutung, ber "Bahn" auf die im ganzen ersten Theile bargestellte Berirrung Faust's als eine auch vom Dichter erlebte bezogen Das Borspiel auf bem Theater, bas übrigens formell ber Einleitung bes inbischen Drama's Sakuntala \*) nachgebildet ift, haben Sie so genügend aufgefaßt, daß im Wesentlichen nichts beizufügen bleibt — es ware benn bie Bemerkung, bag auch bie beiben Gegner bes Dichters mitunter beherzigenswerthe Forberungen aussprechen, die Goethe felbst wohl nicht als verwerflich, nur als bem Dichtergemuthe peinlich und schwer erfüllbar bezeichnen wollte.

Wenn Ihnen bas verbilbete Publikum unfrer städtischen Theater in glimpflicherem Lichte erscheint, als bem ironisirenben, aber gut unterrichteten Direktor, so mag ich barüber

<sup>\*)</sup> Lesen Sie boch einmal bie Uebersetzung des lieblichen Werkes von Ebmund Lobebang, ber neuerdings auch die Antig one des Sophofles und Shakespeare's Romeo und Julie in makelloses Deutsch übertragen hat.

nicht mit Ihnen rechten. Die Menschen verdammen, statt sie zu begreifen, wiberstrebt, wie Ihnen, so jedem Wohlmeinensben, und auch ich habe oft gesunden, daß sie, genau betrachstet, einsichtsvoller und besser sind, als man so gewöhnlich glaubt, daß zudem ein allgemein ausgesprochenes Urtheil stets zahllose Ausnahmen erseidet. Geben wir nur zu, daß die Bildung der großen Mehrzahl, nicht nur zu Goethe's Zeit, sondern auch heute noch, viel zu oberstächlich zur Würdigung des Großen ist, und daß man lieber die Waise von Lowood und Doktor Wespe, als Julius Cäsar und Ludwig's Wastabäer sieht, lieber einem Flotow, als Richard Wagner lauscht: dann unterliegt ja die verzweiselte Stellung des dramatischen Dichters, seinem Publikum gegenüber, keinem Zweisel mehr.

Aber nicht bas Publikum allein tritt in seinem Repräsentanten, dem Theaterdirektor, mit erniedrigenden Bedingungen auf den Dramatiker zu; es gibt noch eine zweite Schranke seiner freien Wirksamkeit, die Lustige Person. Sie fragen, wer das sei? Hat Sie denn nicht die Stelle:

> "Geset, tag ich von Rachwelt reden wollte, Ber machte denn der Mitwelt Spaß?"

an das bekannte "die Nachwelt flicht dem Mimen keine Kränze" erinnert? Sie werden lächeln, daß Sie nicht auf den Gedanken verfielen, hinter der Naske der lustigen Berson den Schauspieler zu suchen, dessen ganze Geltung auf dem angenblicklichen Effekte ruht, der die reichsten Sträuße und Bravo's erndtet, wenn die Lachmuskeln der Masse durch triviale Späße, durch sentimentale Fadaisen die Taschentücher in Bewegung gesetzt werden, und sich deshalb nur ungern, misslaunt oder gar nicht zur Uebernahme von Kollen verstehn mag, die nicht an und für sich, sondern nur als integrirende

Theile bes Ganzen Eindruck machen, und auch das nur auf den ernsten, durchgebildeten Sinn. Darum bietet er hier Alles, zu guter Letzt sogar schmeichelnde Complimente auf, um den Poeten zu veranlassen, nicht ein inhaltschweres Kunstwerk, sondern vielmehr eine brillante Rolle für ihn zu schreiben und den Rest des Stückes, so gut es gehen wolle, um sie herumzuwerfen.

So hat fich ber Dramatiker nach zwei Seiten bin seiner Dichterwurde zu wehren, und bie gange Energie feines boberen Bewuftfeins ftromt in ber von Ihnen bewunderten Stelle aus: Wie? Der Dichter, beffen Bauber, beffen fegensreiche Birtungefraft im Rlaren und Enthüllen, im Aufbeden bes verborgenen Zusammenbangs aller Wefen und Erscheinungen besteht, ber ba berufen wurde, die harmonie ber Spharen bem irbifchen Ohre vernehmbar zu machen: er follte biefer schönen Mission geradezu entgegenhandeln? Er, ber ben beiligen Frieden ber eigenen Bruft über bie Welt ergiefit, wenn fie in seiner Seele sich spiegelt; ber bas scheinbare Ginerlei bes Lebens als fortschreitenbe, reichgeglieberte Entwidelung schaut, in jedem Mifflange zugleich die lösende Harmonie vernimmt, im Biberftreite bie Quelle bes Werbens abnt; ber, bem Sturme gleich, bas Berg bis in seine Tiefen erregt, um es bann wieber in die selige Rube ber Abendlandschaft ju tauchen; ber allein die Liebe ju abeln, bas Große ju fronen vermag, ber felbit bes Menichen Ahnung vom Göttlichen geftaltet, trägt und erhalt und in ihren verfchiebenften Formen ben ewig gleichen Inhalt aufweist; er, ber auf solche Beise bie Natur, ben Menschen, bie Götter felbst mit bem Lichte ber Berklärung ju umgießen gefandt ift, er follte jum Berrather werben - follte verwirren, ftatt zu erleuchten -

nieberbriiden, ftatt zu erheben — entgeisten, statt zu besgeiftern? O nimmer, nimmermehr! —

Sie sehen, tie Worte sind vollsommen so gemeint, wie Sie es fühlten, und der Schluß darf Sie nicht irre machen. Denn die letten vier Berse nehmen offenbar eine parodirende Bendung, um damit einen formellen Uebergang zum eigentslichen Drama zu bilden, da dem Inhalte nach kein spezieller Zusammenhang zwischen beiden bestehen kann. Sie leiten uns gleichsam lachend zur Himmelsszene hinüber.

In Betreff bieser treten Sie wohl sich selbst zu nahe mit der Erklärung, Sie wüßten nichts daraus zu machen. Ihre Andeutung über das Berhältniß derselben zum Ganzen, so wie die scharfe und sichere Stellung der Fragen, auf deren Beantwortung es ankommt, deweisen mir, daß Sie auch ohne mich mit der Zeit durchdringen würden, zumal wenn Sie — Berzeihung für die Kühnheit! — sich den Inhalt meines einleitenden Brieses sehr lebhaft vergegenwärtigen wollten. Indeß will ich unserm Pakte gemäß versuchen, ob ich Ihnen die vorliegenden Räthsel unverweilt lösen kann.

Mit vollem Rechte vermuthen Sie, daß alle hier auftretenden Personen einen symbolischen Charakter haben; Gott, Engel und Teufel als persönliche Einzelwesen gehören der alten, keineswegs der neuen, reinmenschlichen Welt an, auf beren Boden wir, wie schon Ruge bemerkt hat, im Goethe'schen Faust von vornherein stehen. Demgemäß wird sich der Inhalt unsrer Szene also herausstellen:

Von seiner über Raum und Zeit hinaufliegenden Höhe überblickt ber personistzirte Geist ber Geschichte, ber allenthalben das Wahre, das Gute zu ewigem Fortleben berruft, das Falsche und Schlechte zu spurlosem Untergange ver-

bammt und fo nach Schiller's großartigem Ausspruche bas Beltgericht ist, die Menschheit im Uebergange vom Mittelafter gur neuen Beit. In jenem, bas alles Gute auf feinen vom Menichen getrennten Gott übertrug, maren nur amei. unter sich entgegengesetzte Richtungen möglich: entweber man fuchte fich als Menschen auf= und jenem außerweltlichen Gotte gang hinzugeben, ober man bot biefem als Gegner bie Stirn und hielt fich felber feft. Das erftere Streben, confequent burchgeführt, reprafentiren bie Ergengel, mit ihrem rein selbstlofen Aufgeben in ben Herrn, ber paffiven Bergichtleiftung auf alles Eigene, mit bem schwärmerisch-religiösen Gemuthe = Ibealismus, ber, im Anschauen bes Bochften als eines Anbern beglüdt, für fich nichts forbert und fomit ben Menschen zwar beseligt, aber nicht vorwärts bringt, nicht entwickelt; bas lettere, ebenfalls burchgefett, vertritt Dephistopheles \*), ber abgefallene Engel, ber Apoftat und Antipode frommer Schwärmerei, beffen Berftand, nachdem er bas Gemuth übermuchert und erftict, jeben Aufschwung ju Höberem lächerlich findet, ber nicht fich auf Anderes, sondern alles Andre auf fich bezieht, um es biefem losgeriffenen 3ch als ber Hauptperson im Universum zu opfern — mit Einem Worte: ber felbstfüchtige Atheist, ber Bofe. Darum schwelgen ihrer Natur gemäß die Erzengel in der ewig gleichen Herrlichkeit ber Schöpfung, ohne zu ihrer eigenen Befriedigung nach dem Woher und Wohin, dem Warum und Wozu zu fragen, und sehen mit ihrem gläubigen Auge überall nur

<sup>\*)</sup> Ueber ben Ramen sehlt es nicht an querelles allemandes. Er erinnert augenscheinlich an mephitische Dufte, und das früher gebräuchliche Mephostophiles war sicher eine dem volleren Klange zu Liebe gemachte Corruption.

Bollendung; Himmel und Erde werben in ihrer Unergründlichkeit und Unbegreiflichkeit gepriesen, und selbst wenn Stürme zerstörend einherbrausen, wenn dem Pfade des Donnerschlags ein blitzendes Berheeren voraufslammt, sehen diese Guten nichts, als das sanste Wandeln des göttlichen Tages. Umgekehrt erblicht Mephistopheles, weil nicht Alles von selbst seinen egoistischen Zwecken dient, allenthalben nur Schlechtes; er verhöhnt jegliche Begeisterung als hohles "Pathos", wirft im Borübergehn der Frömmigkeit unsres Zeitalters vor, daß ihr himmlisches Ideal eine triste Abstraktion sei, nicht einmal mehr die sinnliche Heiterkeit des olympischen Zeus habe, und stellt alles übersinnliche Streben der Menschen, die sich mit ihrem dischen Bernunft nur immer tieser herabwürdigten, durch seinen Bergleich mit der aushüpsenden und wieder herabstürzenden Heuschrecke als traurig komische Tollheit dat.

Eine britte Richtung war, so lange bas Göttliche und Menschliche als zwei verschiedene, in Widerspruch stehende Wesen betrachtet wurden, nicht denkbar. Sie konnte erst, mußte aber auch mit der im Laufe der Entwickelung unaus-bleiblichen Ahnung erstehen, daß, wenn jene Verschiedenheit wirklich existire, der Widerspruch wenigstens nicht vorhanden sein konne. Dieses Gefühl, dieses dunkle Bewußtsein erfüllt den Bertreter der modernen Welt, über den hier verhandelt wird, erfüllt Faust. Das Göttliche will er ergreisen und doch das Menschliche nicht sahren lassen;

"Bom himmel forbert er bie fconften Sterne Und von ber Erbe jebe hochfte Luft."

Wenn die Frommen sich im Höchsten verlieren, um nie wieder zu sich zu kommen; wenn sie in's Meer der Unendlichkeit niedertauchen, um ideell im Allgemeinen dazusein, und alles Endliche, alles wirkliche Eigenleben, allen Selbstgenuß für ewig preisgeben; wenn andrerseits der Atheist, ganz an sich haftend, nur seine endliche Einzelexistenz, sein Ich, wie es eben ist, gelten läßt und zur Geltung, wie zum sinnlichen Genusse seiner selbst zu bringen sucht: so kann der Mann der neuen Zeit sich weder vom Ideale des Guten und Wahren abwenden, noch auch dem Drange wehren, sein eigenes Wesen aus und durchzuprägen, über alle Schlagbäume hinweg zu entwickeln; ihn treibt es, das Höchste in seiner Unendlichteit zu erfassen und doch bei sich zu bleiben, sich als bloßes Moment im All zu fühlen und doch das persönliche, in vollsster Freiheit sich bethätigende Eigensein nicht fahren zu lassen. Er will, er muß in der Idee, im allgemeinen Geiste, und doch zugleich in seinem Ich — geradezu gesagt: in den Sinnen leben.

Der alten Welt erscheint bas als Wiberspruch und ift, fo lange bas Ibeal über ben Wolken thronenb gebacht wirb. Insofern hat Mephistopheles nicht Unrecht. wirklich einer. wenn er ben "Dottor" mit seinem Doppelstreben lachend für einen Thoren erklärt und die Ueberzeugung ausspricht, ber werbe, ba er einmal im Glauben feine Befriedigung finbe, bei seinem feptischen Ribilismus anlangen muffen. Sie lefen ja; wie er nicht im Minbesten baran zweifelt, mit Gulfe ber Bersuchung balb genug einen Genoffen in bem Berwegenen zu begrüßen, und wie er fich schon auf ben Augenblick freut, wo auch Faust jede höhere Regung erstickt haben und sich, gleich ber vom Fluche getroffenen Schlange bes Barabiefes, munter vom Staube nahren werbe. Der Berr aber, ber unbefangene Weltrichter, fieht auf den Grund des Strebens. Er weiß, bag bie Bermählung bes ibealen Dranges mit ber rea-

liftischen Richtung teine Unmöglichkeit ift, weil beibe auf einem boberen Standpunkte, als bem ber bamaligen Bilbung. in Gins zusammenfallen. Das Leben im Unenblichen unb bas Leben im Enblichen - fo lautet fein Babripruch - bas im Geifte und bas in ben Sinnen: fie folieken fich mit nichten aus: bas Streben, ihren Einheitspunkt, Gins im Anbern zu finden, grundet in ber ursprünglichen Ratur bes Menschen, . und wer ibm folgt, ift nicht im Begriffe zu entarten - febrt im Gegentheil aus ber Entfrembung zu seinem Urquell, aus Spaltung und Berriffenbeit zur Ginbeit mit fich gurud. Die Gefahr eines allzu ftarfen hervortretens ber individuellen Gelbstfucht, ber unvermeibliche Rampf gegen ben Schalt ber Berfuchung fann und wird ein folches Streben nur ftablen, und mag es immerbin zeitweife erliegen: feine Macht ber Welt wird im Stanbe fein, es bauernb jum Bofen ju wenben! -

Dem Prologe nach wird uns also das Drama den aus ben alten Bahnen heraustretenden modernen Menschen vorssühren, der, unbefriedigt von dem der Glaubenszeit eigenen embrhonischen Traumseben und seinem gottlosen Gegensate, den beiden Seiten seines Wesens entsprechend, eine geistigssinnliche Existenz zu erobern, ein ganzer Mensch zu werden, sich von innen heraus gezwungen fühlt. Wir werden ihn, wie sich leicht errathen läßt, hart an den Grenzen des Abgrundes erblicken; untergehn aber wird er, kann er nicht, weil er nur seinem Wesen gehorcht, d. h. ein guter Mensch ist.

Die letzten Worte bes Herrn an die Erzengel preisen die fromme Unschuld ob ihrer seligen Befangenheit glücklich; Mesphistopheles bagegen bestätigt in seiner Schlußbemerkung wieder Willen die Wahrheit, daß keine Seele sich dem eingebornen Orange nach oben ganz entziehen kann, daß er den Mas

terialismus selbst zu Zeiten wohlthuend erfaßt und daß ber aufgetretene Gegensatz also wirklich kein absoluter, sondern lebiglich ein bedingter ist. Goethe sah das so klar, daß er nach Falk's Andeutungen sogar die Absicht hegte, seinen Teufel selbst am Ende selig werden zu lassen. Unser Prolog aber schließt auf diese Weise mit einer tröstlichen Beruhigung für den Leser.

Möchten, das ist mein inniger Wunsch, vorstehende Bemerkungen nicht allzu dunkel und unverständlich sein! Fast
fürchte ich's, denn mitten aus der Seele gesprochen ist mir
das Wort, das der eckig-derbe Zelter an Goethe schreibt:
"Eigentlich verstehen wir Alle Deinen Faust recht gut . . . .
Nimmt sich's aber Einer heraus, zu sagen, wie er dazu gekommen ist, so entsteht das dümmste Zeug." Doch werden
Sie deßhalb nicht müde! In dem seltsam großen Buche sallen die Lichter von allen Seiten auf den Mittelpunkt, und ich
möchte dafür einstehen, daß Ihnen beim Umschlagen des letzten Blattes kein Fleckhen im Ganzen niehr dunkel sein wird.

Darf ich noch einen speziellen Rath ertheilen, so bitte ich: Lesen Sie zugleich mit dem ersten Monologe die spätere Szene zwischen Mephistopheles und dem Schüler; Sie werden sehen, wie das Verständniß badurch erleichtert wird. Daß es Mephistopheles ist, der dort die Wissenschaften charakterisirt, darf Sie nicht beirren; Sie werden noch oft an die von Goethe selbst genial gefundenen Worte Byron's erinnert werden:

"Recht hat ber Teufel öftere, ale es fcheint."

Mit freundlichem Sändebrud

Ihr

ergebener

## Berghrter Benn!

Faust's Selbstgespräch batte mir schon viel Ropfbrechens verurfacht, ebe Ihr Brief ankam, und eine mir felber geltende Travestie ber seche ersten Berfe schwirrte mir unaufborlich burch ben Ropf. Bor Allem war es mir unerklärlich. wie ein Mann nach wirklich ernstem Studium ber Wiffenschaften (benn bas barf ich boch bei Fauft voraussetzen) eine fo schauerliche Debe in ber Bruft empfinden könne. boch, so bachte ich mir, bie Medizin unfre finnliche Ratur und ihr Berhaltniß zu ben Außendingen, die Bhilosophie bas Seelenleben und feine Begiehungen jum Universum tennen, während die Rechtswiffenschaft des Menschen Stellung gum Menschen bestimmt und die Theologie Allen ben Standpunkt anweist, ben sie bem Schöpfer und Erhalter jeglichen Sein's gegenüber einzunehmen haben. Und wenn man bas Alles nun lehrend erst recht gelernt hat, wie ist es ba, fragte ich mich, nur möglich, bei bem verzweifelten Geftanbniffe anzukommen: 3ch febe, daß wir nichts wiffen konnen?

Gett sei Dank, Ihr vorsorglicher hinweis auf die Schülerfzene, die mich zugleich mit Gewalt an Ihre früheren Aufschlüsse über die Unfreiheit der Wissenschaft dis zum Ende
des achtzehnten Jahrhunderts erinnerte, hat alle diese Skrupel, wie der Morgenstrahl die Nebel der Dämmerung, zer-

ftreut. Zwar, als ich ben angezogenen Auftritt zuerst las, feffelten mich die beiben Geftalten fo ansschließlich, bag ich Die Hanvtsache beinabe vergaß. Das rothwangige, flaumbartige Bürschlein - mein Bruber nennt ibn nach Stubentenweise ben Fuche - mit offener Bruft und umgeschlagenem Hembfragen, ben wohlhabenben Eltern etwas verzogen, jugendlich eitel und eingebilbet, aber frei und naturfrisch, offen und autraulich und von unenblichem Respett vor bem stockaelehrten Dozenten erfüllt, ift fo lieb, bag ich es in einem Glastaftchen neben ben anbern Nippfachen auf ber Ctagere haben möchte. zumal ba bas gute Rind von ber Wiffenschaft schwerlich mehr weiß, als ich. Ober betrachtet es nicht bie Forschung als eine Art Handwert, bas man in brei Jahren auslernen könne. als eine wiberwillige Arbeit, von ber man fich burch Spielftunden erholen muffe, als eine Industrie, aus ber man beliebig einen ober ben andern Zweig berausgreife, ba boch. follt' ich meinen, ber innere Beruf allein bestimmen fann, wie und wo ber Mann ansett, um sich bie Gesammtbilbung ber Zeit anzueignen, an ihrer Erweiterung und Bertiefung mitzuarbeiten! Und boch bat ber arme Junge ficherlich Recht. wenn es feinem gefunden Inftintte bor ben bufteren Sallen mit bem tobten Treiben brin graut, in bie er nicht anders wie in ein Gefängniß eingeführt werben foll.

Auch der Professor mit seiner gravitätischen, venerabe!n Miene, mit dem bescheidenen Hochmuthe und der unter der Maske der Theilnahme versteckten Mißgunst gegen seine Collegen ist eine klassische Figur. Spielt er nicht, wie die Rate....., aber wohin gerathe ich? Richt wahr, Sie verzeihen dem Linde seine Abschweifungen? Sie wissen ja, daß Mädchen von Natur so gern am Aeußerlichen haften, und wer seiner

Ratur folgt — bas werbe ich nächstens bei all' meinen Unsarten geltenb machen — ber ist nicht bose. Dennoch will ich mich zusammennehmen und Ihnen zu Liebe keinen Fußbreit mehr von ber geraben Straße abweichen.

Aber wo war ich benn? Ach ja. ich weiß! D. bas ist prächtig mit ber Logit und Metaphpfit und erinnert mich unwillfürlich an einen fteinalten Lebrer in unferm Benfionnate, ber wöchentlich zwei Stunden "Bhilosophie" unterrichtete. Die pedantische Ordnung seines Denkens und Berfahrens, bas unausstehliche Diktiren und Nachschreiben und bie maustobte Beisheit, die er uns lehren wollte, erstickten in uns Allen bas eigene Beiftesleben fo ficher und rafc, bag wir schon nach ben ersten zehn Minuten wie deloroformirt ba faken. Auch er verstand die encheiresis naturae (?) vortrefflich, trandirte bie Bebanken wie gebratene Sahnen, zerzupfte jebe Dichterblüthe, zerfette alles Lebendige, ohne ju merten, bag Duft und Leben mittlerweile babin waren, und überschüttete uns mit Ober = und Untersäten, mit a und b und c, mit wunderlich gelehrten Namen und pompos klingenden Börtern, bei benen sich Reine etwas benken konnte, bis auch uns ein Rab im Ropfe berumging und wir für ewige Zeiten ficher waren, "feine Weber" zu werben.

Und kaum minder traurig, wie um ein solches Einschnüren des Denkoermögens in die Marterwerkzeuge der sogenannten Logik, scheint es mir um eine Theologie zu stehen,
die das Denken selbst, wie Shakespeare's "Cäsar", als gefährlich bezeichnet und mit grundloser Wilkur Ein Resultat
derselben für heilsam, das andere für verderblich erklärt, die
deßhalb nichts Besseres zu empfehlen weiß, als Nachplandern
und Festhalten am Buchstaben, wobei ich um's Leben kein

Bfarrer werben möchte. Richt minder traurig um die Rechtswiffenschaft, wenn fie, ftatt ber Bilbung und ben eigenthumlichen Buftanben jebes Boltes und jeber Zeit bie Grundlagen bes Rechtes abzulauschen und fie bann festzustellen, fo bag Jeber gilt, weil und wie er ba ift, in ber Renntnig und Beltendmachung ftarrer Gesetze aufgeht, die einst ben Berhaltniffen ber Ahnen entsprechen mochten, für die Entel aber bei gewaltsamer Aufrechthaltung ein wahrer Fluch werben, wenn fie, beutsch gesprochen, bas Unrecht statt bes Rechtes lehrt. Und was muß bas schließlich für eine Medizin fein, bie aber nein, nehmen Sie's mir nicht übel, bas ift boch garftig von Goethe! Go nichtswürdig, wie hier bie Merzte geschilbert sind, mag immerhin bier und ba Einer sein, aber alle find fie einmal zu feiner Zeit fo gewesen. Bollenbe un . . ., ja: unwürdig ift es jedoch, die Frauen fo tief herabzuziehen, als ware Jebe von ihnen im Grunde nur ein finnliches Befen, obne allen sittlichen Gehalt. Mir stieg bas Blut stromweise in bie Wangen, als ich bie Stelle zuerst las, und nur ber Bebanke, Sie wurden mich gewiß auf eine mir unbefannte Beziehung berfelben binlenten, hat mich nach und nach Bergeffen Sie ja nicht, mir biefen Stein bes Unstoffes aus bem Wege zu nehmen; bann will ich vor ber Hand gern glauben, bag auch in ber alten Beilfunde feine Aranei für einen Faust zu finden war, und ihm seine gründliche Berftimmung im Monologe nicht mehr verargen.

In ber That, nun begreife ich ben tiefen Unmuth bes Getäuschten, ber ben kindlichen Glauben von einst sammt ben Ansprüchen auf bes Lebens köftlich grünen Baum in Erwartung reichen Ersatzes so grauer Theorie zum Opfer gebracht. Nun verstehe ich die rührend trotzigen Klagen bes Armen,

feine finthente Sehnsucht hinaus aus der traurigen Gefellschaft weisheitsleerer Folianten und nutlofer Inftrumente, hinaus in's zanberisch lockenbe, alles Starre und Barte fo lieblich lojenbe Licht bes Monbes, binaus in's Freie. D. ich babe orbentlich mit ihm geseufzt und verlangt und seinen unseligen Schmerz im Grunde ber Seele nachgefühlt! Um fo befremblicher aber fällt ce mir auf. — und ba fite ich auf mein Bort so fest, wie bie Centralsonne. - wie ber flarbentenbe, reinfühlenbe Mann, ber fich felbft fo eben aller Borurtheile baar und ledig nannte, zu bem findischen Glauben an Geifterheichwörung und Magie, zum Aufichlagen eines Rauberbuches tommt. Bei bem Berenmeifter bes fechezehnten Jahrhunderts lasse ich mir das gefallen, weil es mit der lieben Ginfalt feiner Zeit harmonirt; aber wie um aller Belt willen stimmt bas zu ber höheren Auffassung ber Sage bei Goethe, die boch unfrer Zeit entsprechen foll? Und boch tommt bas Schlimmfte noch: Fauft fucht nicht allein Geifter zu beschwören, sonbern es gelingt auch, es tritt wirklich ein Geist auf, und zwar ein viel rathselhafterer, als ber vielbesprochene im "Hamlet"! Das begreife ich nicht, fühle bas Müblrad in neuer Bewegung und fann keinen Schritt weiter benten, bis Gie es in Rubestand verfest haben. Reimen Sie mir ben Aberglauben bee Selben, bas Buch bes Roftrabamus. bas Zeichen bes Mafrokosmus, bas Erscheinen bes Erbgeiftes und seine impertinenten Borte an Fauft mit ber Bilbung bes Helben und der sittlichen Ibee des Drama's, und ich will Ihnen so bankbar sein, als hätten Sie mich aus bem atlantischen Dzean gezogen. Zögern Sie nur nicht; ich werbe alle Tage um die Zeit, wo der Bostbote kommt, in die Allee lanfen, und wenn sich bas zu oft wiederholte, burfte ich mich bei

ber bortigen Zugluft leicht erfälten. Das könnten Sie schwerlich verantworten.

Aber — nicht wahr? — ich mache Ihnen bei all' Ihren sonstigen Beschäftigungen noch so viele Arbeit! Oft habe ich mit Schrecken baran gebacht und auf ein Mittel gesonnen, sie ohne Berlust für mich zu verringern. Noch ist's mir freisich nicht nach Wunsch gelungen, indeß könnten Sie, um Ihre Briefe etwas abzukurzen, bas "ergebener" am Ende wohl weglassen. Wenn ich's recht bebenke, klingt bas Wort auch nicht einmal schön; bie vier e haben etwas Monotones.

Thre Dienerin.

## Mein Fraulein!

Ihr lettes Schreiben hat mich, in vollem Ernste gesprochen, überrascht. Nicht nur enthält es Ans und Einsichten, bie man, ohne unhöslich zu sein, bei Mädchen zu ben Seletenheiten zählen barf, sondern diese sind auch in jener besgrifslichen Form ausgesprochen, die in der Regel nur dem männlichen Geiste eignet. Die Art, wie solch' ein Geist auf einmal über Sie gekommen, wird wohl als ein Wunder bestrachtet werden müssen; jedenfalls sehe ich mich dadurch eines großen Theiles der Andeutungen überhaben, die ich als nothewendig schon in Bereitschaft hielt, werde also nicht so weitsschweisig mit Ihnen reden dürsen, als ich gehofft hatte.

Wie die Wissenschaften bis auf Goethe's Jugendzeit bestellt waren, davon zeugt die lesenswerthe Charakteristik der Leipziger Universität im sechsten Buche von "Wahrheit und Dichtung". Die Grundschwäche aller Studien war, daß sie ohne Kenntniß, ja ohne Berücksichtigung der lebendigen Natur, des wirklichen Wesens der Dinge, von falschen dogmatischen Sätzen ausgehend, auf rein abstraktem Wege voranschritten und so von Schluß zu Schluß immer unwahrer, leerer, geradezu abgeschmackter wurden.

Daß bie Natur ber Dinge bie einzige Basis bes rechten Wissens sei, hatte man zwar im sechszehnten Jahrhundert einmal bunkel gefühlt; bas Gefühl war aber nicht burchgebis-

bet worben, ober vielmehr, man hatte fich nachgerabe baran gewöhnt, jene vielfach verschanzte Ratur ber Dinge für unburchbringlich, für unerkennbar zu halten, mas Immanuel Rant, ber bie alte Dentweise abzuschließen berufen mar. fast in berselben Form wie Faust ausspricht, wenn er fagt. ber Beist werbe sich überall nur seiner eigenen Formen, nirgende ber Dinge felber bewußt, benn zwischen bem Beifte und bem Dinge an fich bebne fich eine unüberfteigliche Rluft. Auch unfer Schüler nennt bebeutungevoll bie Wiffenschaft und die Natur neben einander, und zwar nicht bloß als Bertreter seiner Zeit, sonbern ber Jugend aller Zeiten. Ift boch bie Beiftesthätigkeit bes angehenden Menschen immer eine formelle, da ihm die Einsicht in den realen Inhalt seiner Objekte nothwendig noch mangelt, und so wird auch heute noch jeder in sich selbstständige Jüngling einmal auf den Bunkt kommen, wo er nach töbtlicher Erschütterung seines in ber Luft schwebenden Denkgebäudes, und an ber Möglichkeit einer Reconstruktion besselben auf realer Basis zweifelnb, mit unserm Belben die Schwäche bes Geiftes im Allgemeinen anklagt, ber nichts miffen könne. Darin liegt bie neben ber biftorischen nicht zu übersehende ewige Wahrheit des Faust'schen Ausgangspunktes - bie ewige Wahrheit, bie Sie auch im Laufe feiner Entwickelung stets zuvörderft in's Auge faffen muffen.

Was in der Schülerszene über Philosophie und Brodwifsenschaften im Einzelnen gesagt ist, haben Sie sich, wie ich
sehe, dis auf die Medizin trefslich anzueignen gewußt. Denn
daß man der Stelle über das Collegium logicum eine etwas
weiter greisende Bedeutung beilegen müsse, als es in Ihrem
Bilde geschieht, haben Sie wohl nicht leugnen wollen. Es
ist eben von der mechanischen Auffassung überhaupt die Rebe,

bie da mahnt, wenn man die leblosen Stücke des lebendigen Ganzen begaffe, benenne und classifizire, ohne sich um die Hauptsache, das sie einende Leben selbst, zu kümmern, so sei das ein In-die-Hand-nehmen der Natur, eine encheiresis naturae, wo man dann freilich eben sogut die Buchstaben, Komma's und Punkte in Plato's Dialogen mit der Lupe betrachten und zusammenzählen könnte, um sich hinterdrein einzubilden, man habe die Werke selbst erschöpft. Wie steht's nun aber mit den Worten über die edle Heilfunst, die Ihren Unwillen in so hohem, und wären sie in Wahrheit den andern Bemerkungen vom Dichter gleichgestellt, so gerechtsertigtem Grade erregt haben?

Borab, mein Fräulein, ift es Mephiftopheles, ber fpricht. Wohl fagte ich Ihnen, Sie möchten sich baburch nicht beirren laffen, benn er habe nicht immer Unrecht; aber ich habe Ihnen nicht gerathen, bie frappanten Worte zu übersehen, mit benen er seine Sathre auf die Medizin von ber frühern Kritik so scharf als möglich scheibet:

"Ich bin bes trocknen Tons nun fatt, "Muß wieder recht den Teufel spielen!"

Der Schüler soll sittlich unterminirt werben — baher bas absichtliche Herabziehen, bie boshafte Verunglimpfung ber Aerzte und Patientinnen, bas plötliche Abspringen von ber Beurtheilung ber Fähigkeit auf die gemeinste Verdächtigung bes Wollens, der Gesinnung. Und fragen Sie, warum denn nicht zur Vervollständigung des Vildes eine wirklich zutreffende Würdigung dieser Wissenschaft den Lästerungen vorangehe, so ist zu erwidern, daß eine solche — was ich Ihnen allerdings hätte voraussagen sollen — sich bereits in einem frühern Auftritte, dem Spaziergange, sindet, wo Fanst, beschämt vom

Danke ber Bauern über feine aufopfernbe Sulfleiftung bei ber letten Best, sich felber anklagt, wie er bie Arzneien auf alchumistische Beise aus ben unverträglichsten Stoffen gusammengebraut und bann auf's Gerathewohl ben armen Opfern eingegeben habe \*). Leicht werben Sie sich barans überzeugen, baf Ihr einstweiliges Zugeftanbnif in Betreff ber askulapifcben Kunft jener Zeit, Die in Rlinger's Fauft ein Menuet mit ber Charlatanerie tanzt und fich vom Tobe mit gefülltem Gelbbeutel die Musik bazu klimpern läßt, Sie nicht reuen barf. Db es in unsern Tagen, wo, abgesehen von ber Marttidreierei, bas Experimentiren weniger auffallende Formen annimmt, fo unendlich viel beffer um fie fteht, ware freilich eine andre Frage, die wohl nur Der unbedingt bejaben fann, ber zugleich aus bem Rechte unfrer "Schreiber" bas Unrecht. aus ber Theologie bes neunzehnten Jahrhunderts Wortklauberei und Nachbeten, so wie ben vebantischen Formelfram fammt obligater Phrafelei aus der allerneuesten Philosophie gang geschwunden fabe. Sie aber werben nun meinen Goethe von jeder Berfündigung freisprechen und ihm wieder mit ber Liebe folgen, ohne die eine volle Hingabe an seine Werke nimmermehr bentbar ift. Sie werben bas um fo zuverläffiger, ba ich ihn auch gegen ben Vorwurf einer Inkonsequenz, ben sie aus Faust's Beschwörungen herleiteten, burchaus rechtfertigen und Ihnen barthun zu können glaube, daß sich gerade

<sup>\*)</sup> Daß die Aldymie in phantastischen, oft an ben baarsten Unfinn streisfenden Bilbern redete, ift bekannt. Die schwarze Rüche bezeichnet bas Laboratorium, der rothe Leu eine aftiv wirkende, saurenartige, die Lille eine sich weiblich verhaltende, basenartige Substauz; die Berbindung beider wird Bermählung genaunt, und das Produkt derselben ift die umworbene Jungfrau, die Königin.

in diesem Uebergange des Dichters klares historisches Bewußtsein mit gleicher Evidenz herausstellt, wie seine gründliche psichologische Einsicht.

Betrachtet man bie Sache vom geschichtlichen Standpunkte, so baben Sie boch wohl die Gegenwart zu febr mit ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts ibentifizirt, wenn Sie in ber Beifterbeschwörung einen Anachronismus erbliden. Brre ich nicht, so wies ich schon einmal auf bie nach bem miklungenen erften Anlaufe ber eigenen Kraft eintretenbe Wieberholung ber früheren Illusion bin, man könne auf übernatürlichen Wegen schneller und leichter zu Erkenntnig und Bewältigung ber objektiven Belt gelangen. Selbst bie vorgeruckteften Beifter ließen fich bamale über Beschwörungsformeln betreten, und ber berüchtigte Graf Cagliostro war nicht ber Einzige, ber aus ber Beiftersucht feiner Zeit klingenbe Bortheile zu ziehen wußte. "Bon jeber pflegten ja" fagt Schloffer in ber Beschichte bes achtzehnten Jahrhunberts - "die Menschen, bie ben langfamen, von ber Borfebung vorgeschriebenen Bang jum Biele alles menschlichen Strebens burch Mühe, Arbeit, Denken im langen Leben zu mubfam fanden, auf eine wunderbare Offenbarung, auf eine plötliche Enthüllung bes Geheimniffes gewiffer Zeichen und Symbole ihr Bertrauen zu feten." Insofern burfte also bie Anwenbung bes Buches von Michel de Notre-Dame, bas ber Dichter wohl bem Bollklange bes latinisirten Autornamens au Liebe ale Bertreter ber fogenannten Sollenzwänge genannt, obgleich ber frangösische Arzt, ber ihn im sechszehnten Jahrhundert wirklich trug, nie ein foldes Buch, fondern nur "Brophezeiungen" geschrieben bat, feineswegs als zeitwidrig erscheinen, und felbft bes Beschwörers vermeintliches Erbliden eines

Geistes ließe sich so gut, wie die Stelle im Hamlet ober Egmont's Traumgesicht, aus seiner verzückten Exaltation psychologisch erklären. Warum aber muß die Szene so stofflich genommen, so buchstäblich verstanden werden? Treten wir dem Sinne einmal näher!

An ber furgen Selbstcharafteriftit Fauft's im Monologe feben wir, baf er von bem in fich befangenen Bebankenleben weg nach bem leben in und mit bem All lechzt. Ersteres konnte ibn nur feffeln, fo lange er, bie Befammtkraft bes Menschen in ber Fähigfeit jum formellen Denken erblidenb, glaubte, es führe zur Aneignung, zum ganzen und bochften Benuffe biefes letteren. Das hat fich nun als leere Taufoung erwiesen; bie Sturme ber abstraften Bernunft auf bas Wefen ber Dinge find abgeschlagen, er verzweifelt grundlich an ber Möglichkeit eines Erfolges berfelben, murbe eine Erneuerung für blanken Bahnfinn balten. Der Drang aber. sein Objekt irgendwie zu fassen, biefer Liebesbrang, ber auf bem Befühle ber innigen Bermanbtichaft, ber ursprünglichen Einheit mit ihm beruht, ift tropbem allmächtig, ein Stud von ihm, ift er felbft; ihm entfagen, hieße nicht mehr fein. Und hat er benn nicht noch eine andere, eine vielleicht ftarkere Kraft in sich, als die des trockenen Sinnens: die Kraft des Gefühls, ber Phantafie, ber Borftellung? Es muß eine Brude vom Individuum jum Universum geben, bafur burgt ihm jener unüberwindliche Trieb; wohlan, wenn sie nicht vom benkenben Beifte geschlagen werben tann, fo wirb fie wohl ein Werk dieser höhern Organe sein muffen. Die Erkenntniß hat Bankerott gemacht; versuchen wir, was sich erfühlen, erahnen, biviniren, burch unmittelbare Intuition ergreifen läßt. Bas ben bewußten Seelentraften bei langer

Arbeit unbegreiflich blieb, es muß burch bie unbewußten, als Bifion, mit Ginem Schlage vor's Auge gezaubert werben. "Rur langfam" — läßt Platen ben Faust beten —

"Rur langfam foll ich faffen bid, dir folgen Schritt vor Schritt Durch alle Krummungen bes großen Weltenlabprinth's? Mit Einemmale mocht' ich überschau'n bich und mich selbst!"

Warum nicht? Es gilt nur, sich in die geeignete Stimmung zu versetzen!

Menschen, bie von Saufe aus weber Kraft noch Energie jum Denken besiten, bie beim ersten beften Unlaufe fogleich widerrennen, zuruckfahren und alle Soffnung auf Erfolg verlieren, pflegen, falls ihnen ein boberes Bedürfniß geblieben, alfofort biefe Stimmung zu suchen. Erwies fich bas Auge ju blobe - nun, so verläßt man sich auf ben Taftfinn; finb, um mit bem alten Spruchworte ju reben, bie Bienen bertauft, so fängt ber herr selbst an ju schwärmen. Wenn bie Bernunft ihre Wohnung verläßt, fo fteigt bas Reichenbach'iche Ob aus ben leeren Wänden und füllt alle Raume mit feurigen Schemen. Wie kommt man zum Wupperthaler Bietismus, zum Bahnfinn ber Mormonen am Salzfee, bie fic bekanntlich im Kreise herumbreben, bis ber beilige Beist auf sie nieberfinkt - wie anbers, als aus Mangel an Geift? Wie zur Befragung von somnambulen Gaffenbirnen und tanzenben Tischen, als weil man an ber Stelle, wo bie Einficht fiten follte, eine Torricelli'sche Leere bat?

Anders fteht es um den in wirklichem Streben die Gefammtheit spiegelnden Menschen. Wo er geht und steht, führt er den Schlüssel der Bernunft. Thor auf Thor öffnet sich, weiter und weiter bin dringt sein Blid, vor dem alles Einzelne immer deutlicher in gegenscitigen Beziehungen, im Zu-

sammenhange, als Theil eines Bangen erscheint. Wie er aber raftlos vorwärts schreitet, ftellt fich ein folches Bange abermals als Theil eines größeren beraus, und fo geht's fort, bis ber Forschenbe an eine Stelle kommt, wo feine Bernunft, bie ja auf jebem Bunkte innerhalb bes Werbens eine beschränkte Kraft ist, auf die gestellten Fragen nicht mehr zu antworten weiß. Die Schulb, bas ift flar, liegt an ber Beschränktheit, nicht an ber Bernunft: er aber fühlt fich unter bem Einflusse ber Eigenliebe gar leicht versucht, ftatt jener biefe anzuklagen, fie ihrem Befen nach als ungenügent, als eine untergeordnete Rraft zu verwerfen. Er sucht nach einer bobern und findet - bas Schauen, bie phantafirenbe Mbftit, bie übervernünftige Spetulation. lange bie Belt fteht, bat fich biefe Spekulation ftete ba eingestellt, wo sich bas Denken verrannt hatte, und bie Geschichte gibt hunbert und aber hunbert Belege bafür von ber uralten, aus ber Unzulänglichkeit orientalischer Philosophie hervorgegangenen Bebeimlebre Samotbrate's, nach ber fich ber Gingeweihte burch Bergudung zum Gotte hinaufschwindeln follte, bis auf jenen Roftrabamus, ber seinem Sobne bas prophetiiche Schauen empfiehlt, ba bie Forschung boch nicht genuge. und bie fpekulativen Salbgötter unfrer Zeit, bie mit fouverainer Berachtung auf bas "gemeine Bewußtsein" herabsehen.

Bei solcher spekulirenden Schwindelei nun, in der man sich seltsamer Weise durch Misachtung der höchsten Menschenstraft über das Menschenthum zu erheben wähnt, lassen sich zwei Stufen nachweisen, die auch der Dichter scharf unterscheibet. Als das Objekt der ersteren bezeichnet er den Makrokosmus, das All im Großen, wie man's seit Phthagoras' Zeiten dem Menschen als Mikrokosmus, als der Welt

im Aleinen, gegenüberstellte : als Gegenstand ber lettern ben Erbaeist, ben Beift ber irbifden Ratur, wie er fich biftorifch im Leben aller ihrer Erzenanisse, einfolieklich bes Denichen, bethätigt. Jene Spekulation ift vorzugsweise auf bas Außer- und Ueberirdische, Unfichtbare und Unerkennbare gerichtet, bat alfo volle Freiheit, sich mit unwillfürlicher Benubung ber schönsten mbthologischen Reminiscenzen ibre Welt in ber reizenbsten Beise auszumalen, alle Kräfte berfelben. vom Stoffe abgeloft, in poetischen Beistergestalten zu inkarniren, biefe unter sich in harmonisch schöne Berhaltniffe gu bringen und fich felbft in folch' phantaftische Schöpfung bermaßen einzuleben, baf fie ber echauffirte Ginn für unantaftbare Wahrheit balt. Lesen Sie nur einmal beispielsweise irgend eine Darstellung ber Gnose ober ber neuplatonischen Emanationslehre aus ben ersten Jahrhunderten unfrer Zeitrechnung, und Sie werben ebenso febr über bie poetische Bartheit und Gluth, mit welcher biefe großartigen Traume ausgeführt find, wie über bie Innigfeit staunen, mit welcher bie Abepten an ihren eigenen Sirngespinnsten hängen. fann es nicht fehlen, bag ber erfaltenbe, von feiner Efftafe jurudtommende Mensch all bie Herrlichkeit als bloges Gebilde ber Phantafie erkenne und fo zu bem Fauft'schen Ausrufe tomme: "Welch' Schauspiel, aber ach, ein Schauspiel nur!" Einmal muß er einsehen, bag man auf überirbischem Gebiete gang und gar "nichts wissen", die vorausgesetzen bobern Wefen und Rrafte burchaus nicht an fich ziehen fann, und in diesem Augenblicke wird er sich ebenso unwillig, wie Fauft bas Buch umschlägt, von jenen bunten Rebelregionen ab- und ber boch wenigstens in flarem Sonnenschein vor ibm liegenden Erbe mit ihren unzweifelhaft vorhandenen Organifationen allein zuwenden, um, allen himmeln fammt bem" Traume von stofflosen Geiftern Balet fagend, ber Lebenstraft biefer Erbe als inwohnenbem, von ihr felbst untrennbarem Beifte nachzugeben. Best ift ein bestimmtes, reales Objett gefunden, bamit aber noch nicht burchschaut, und man beginnt also auf's Reue, sich in abstratte Bhantafieen einzusbinnen. Wieber macht man sich, wie die Naturphilosophen zu Goethe's Beit, mefenlofe Bilber, glaubt in ihnen bas Reale ju haben, es nach ihnen bestimmen, beberrichen zu können, fühlt sich als Gott ber Erbenwelt wie von ftrablenzuckenber Aureole umgeben, und ichreitet in unbandigem Stolze bazu, ben Naturfraften gerabezu gebieten zu wollen. Gie wiffen, wie bas fechezehnte und bas ihm nachartenbe achtzehnte Sahrhundert folche Anmagung auf allen Eden gebar, und wollen Sie unfern Wolfgang felbst über einem berartigen Beginnen feben, so lassen Sie sich in seiner Autobiographie auf die ihm eigene, liebliche Art erzählen, wie er zu Frankfurt am Main Kiefelfaft bereitete.

Rein Zweifel, befehlen kann man ber Natur; es fragt sich nur, ob sie gehorchen wird. Fangen Sie einmal den Blitz mit der Hand auf und steden dem Orkan eine Grenze! Besehlen Sie Milbe dem Tiger und lassen Magnolien auf den Kjöhlen blühen! Machen Sie einen Orang-Utang zum Beethowen und einen Louis Schneider zum Shakespeare! Zwingen Sie gemeine Stoffe, sich in Gold zu verwandeln, und dekretiren Sie einmal: "Ich will nicht sterben!" Ich fürchte, Sie bleiben nicht nur ebenso sicher ein Bettler, wie der Orang-Utang ein Orang-Utang und Louis Schneider, ein Schneider, sondern — wenn ich ein verwegenes Bild gebrauchen darf — der Orkan schleidert Sie in den Rachen des Tigers, den

fammt Ihnen ber Blitz zehn Klaftern tief in den Boden schmettert, damit Sie drunten wiederholen können: "Ich will nicht
sterben!" Ja wohl ist sie ein schreckliches Gesicht, wenn man
ihr fremd und trozig in's Auge schaut, und das Grauen vor der
bei ewigem Schaffen ewig Vernichtenden kann nimmermehr
durch ein sich überhebendes "Ich will!", sondern nur durch
ein wirkliches Eingehn in ihr Wesen, durch eine innige Befreundung mit ihr, die ja auch unsre Mutter ist, überwältigt werden. Tritt du ihr mit feindlicher Gewalt entgegen:
die furchtbar Große schlägt majestätisch ihren Mantel in dichtere Falten und schlendert dich mit der leisesten Bewegung
von oben herab in den Abgrund beiner Nichtigkeit; nahe du
ihr mit liebendem Berständniß und sie gibt sich dir als ein
Wesen, das dir gleicht!

Der Erbgeift verschwindet; was man zu haben glaubte, ift eitel Trug und Schein, ift nichts. Hin also die letzte Musion, der Stolz auch hier gewaltsam gebrochen. Nichts bleibt, als die trostlose Ueberzeugung: "Es gibt keine Kraft im Menschen, die ihn zu der Götterhöhe führen könnte, nach der er sich sehnt; verdammt ist er zu ewiger Gedrücktheit, zu ewiger Ohnmacht. Nicht einmal — so redet rachsücktig die wiederkehrende Raturverachtung des abstrakten Geistes aus Faust — nicht einmal dir gleich' ich? Wem denn?! — Und als wohlverdiente Ironie auf diesen Rückfall läßt der Dichter die reinste Inkarnation jenes Geistes, den göttlichen Wagner, hereintreten, als wollte er mit beißendem Spotte sagen: "Wir!" — —

Beiter barf ich im Texte nicht geben, um Ihnen nicht vorzugreifen. Bunbern Sie sich immerhin, wie die Berliner Prinzen nach Zelter's Bericht, bag bas Alles gebruckt ba steht, aber zweiseln Sie mir nicht baran; sollte Ihnen irgend eine Deutung gezwungen scheinen, so betrachten Sie bas Buch und sie zweimal, und ber Schein wird schwinden. Alles habe ich nicht einmal sagen wollen, sonst hätte ich Ihnen gezeigt, daß sich ber Berlauf ber ganzen beutschen Philosophie seit Kant in ber einen, meist so leichtfertig behandelten Szene gespiegelt sindet; daß aber selbst das Gesagte schlecht ausgebrückt ist, kann Niemand unbehaglicher empfinden, als ich selbst.

Hoffentlich haben Sie bis heute keine Zeit gefunden, sich, wie Sie fürchteten, zu erkälten, und werden das hohe Interesse, das ich an Ihrer unschätzbaren Gesundheit nehme, mit Hülfe Ihrer arithmetischen Kenntnisse aus der Eile berechnen können, mit welcher ich Sie aus der fraglichen Allee zu erretten gestrebt.

Ihr

## Verehnten Berr!

Che ich wieder als Chenburtige mit Ihnen reben fann, muß ich beichten, und bag es mir nicht allzu schwer wirb, liegt wohl halb an meinem Vertrauen zu Ihnen, halb an ber peinlichen Buge, bie ich im Stillen burchgemacht. nämlich Ihren Brief zu lefen begann und gleich im Anfange bas "Ginfichten . . . Seltenheiten . . . begrifflichen Form . . . mannlichen Beifte" fant, murbe ich über und über roth. Er weiß Alles, rief ich mir in ber ersten Aufregung zu, weiß, baß bein Bruber von Berlin hier ift, mit bir gelesen und bir Mancherlei vorbemonstrirt hat; bu bist verrathen! 3ch war förmlich unglücklich, und erst nach geraumer Frist vermochte ich einzusehen, daß mein Berbrechen fo groß boch nicht sein könnte. Etwas versteckte Eitelkeit ift vielleicht zu ber Reflexion getreten, eine Mittheilung bes Umstandes, ber Ihnen ja nur Freude gemacht haben würde, verlohne sich nicht ber Mühe. So schwieg ich, bekenne aber nachträglich, was Sie wollen, und Sie werben ber Schwergestraften auch ohne weitere Bitte lächelnd verzeihen, weil fie felbst fich bereits verziehen hat. In diesem Falle kann ja kein Gott die Absolution verweigern.

Seit einigen Tagen ift nun aber bas Orakel von Bruber abgereift, und ich bin wieder auf mein eigenes Röpfchen an-

gewiesen. Nichtsbestoweniger glaube ich Ihr reiches Schreisben nicht ganz misverstanden zu haben. Reihe ich seinen Inshalt an früher Gesagtes und darf ich mir einen Augenblick den Lehrton anmaßen, so würde die ganze Entwickelung etwa dahin auslaufen:

Bährend die Engelsnaturen, sich selbst als nichtig aufgebend, im Jenseits, als dem Inbegriff aller Wahrheit, alles Großen und Guten, leben, während der Atheist sich mit trosiger Gleichgültigkeit vom Ewigen abwendet, um in seinem eingestandenermaßen schlechten Ich sich woll zu fühlen, sucht Faust das Jenseits im Diesseits, den Inbegriff alles Guten hienieden, das Göttliche in sich; er will den höchsten Geist in seinem Ich versinnlicht, dieses Ich vom höchsten Geist in seinem Ich versinnlicht, dieses Ich vom höchsten Geiste beseelt sehen. Auf den stlavischen Gottesdienst der Engel hat er ebenso, wie auf den ftlavischen Selbstgenuß eines Mephistopheles verzichtet, weil beide Halbheiten ihm nicht genügen. Die Wahrheit in der Freiheit und damit das ganze, volle Sein zu sinden, sich in und bei sich und dieht's ihn unswiderstehlich.

Der sich zunächst bietenbe Weg war ber ber Wissenschaft. Diese aber verbiente bamals kaum ben Namen, war ein bloßes Spiel mit wesenlosen Begriffen und kam, jeder soliben Grundlage ermangelnd, endlich selbst zum Gefühl ihrer Leere, in welchem sie ein Erkennen ber lebendigen Wahrheit für unmöglich erklärte. Faust, der Kraftmensch, wendet sich deshalb im Eingange des Monologs von ihr ab und sucht in seinem unstillbaren Orange dem göttlichen Leben des All's in anderer, zugleich kürzerer Weise nahe zu kommen. Er wähnt den

Bulsschlag besselben fühlen, es in verzückter Aufregung Ang' in Ange schauen zu können. Aber weber ber Geist des Universum's im Ganzen und Großen, noch der der Erden und Menschenwelt will sich ihm erschließen. Auch hier sind alle Pforten verrammelt; der Bersuch führt zu nichts, als zu dem gesteigerten Gesühl der ungeheuren Klust zwischen ihm, dem Einzelnen, und der gewaltigen Weltsele, und der Berzweiflung nahe, erklärt er den Menschen überhaupt dei aller Großartigkeit seines Gebahrens für eine elende Creatur:

"Dem Bumne gleich' ich, ber ben Staub durchwuhlt, Den, wie er fich im Staube uahrend lebt, Des Banb'rers Tritt vernichtet und begrabt."

So habe ich mir, mit Ihrer gütigen Erlaubniß, bie Sache zurecht gelegt, und wenn baran kein wahres Wort ist, so sagen Sie mir's wenigstens nicht birekt; bei solch' jähem Sturze vom tarpejischen Felsen meines Bewußtsein's würbe ich im glimpflichsten Falle auf langehin gelähmt werden. Glaub' aber auch nicht, daß das Alles salsch sein sollte, benn der Verfolg meines prachtvollen Drama's, auf das ich im Namen der Nation immer stolzer werde, paßt, mein' ich, garnicht übel dazu.

Platz zunächst für meinen Freund Wagner! Wie viele Flanelljacken er im Berborgenen trägt, weiß ich leiber nicht; ich sehe nur den Schlafrock von verschoffen gelber Siamoise und die weißbaumwolkene Nachtmütze mit seitwärts herabhänsgendem Zipfel. Schön; in besagtem Schlafrock denke ich mir eine lange, hagere Figur mit Spindelbeinen in horchend vorwärts gebeugter Stellung, und unter der Mütze erblicke ich zwischen zwei spärlichen Streisen eines graumelirten Backen-

bartes ein längliches Gesicht, bas aus einer Labung wollener Tücher, wie ein Affe aus bichtem Balmlaub, berverblickt, Unter bober, aber platter Stirne ftechen ein Baar pfiffig juge-Iniffene graue Aeuglein burch, zwischen benen sich ein gratscharfer Rafenruden mit eingezogenen, aber faninchenhaft beweglichen Flügeln hochft unbescheiben in bie Welt bingus ftredt, mabrend fich die Spike, Die boblen Backen flafterweit überragenb, wie eine Schildmache por bem gurudtretenden Munde aufpflanzt, um ja nichts berauszulaffen, mas nicht mit reichen Zinsen zurudzusommen verspricht. D. er ift fusfenswerth, wie er in bas höchste Glud, bas intensivfte Leben Fauft's hinein tappt und beffen leibenschaftliche Erregung nur burch bie Bermuthung ju crtlaren weiß, er fpiele mohl Romödie, beklamire ein uraltes Trauerspiel. Der bölgerne Nachtbaubenftod, ber über "bie Welt, bes Menichen Berg und Beift" philosophiren mag, wie mein alter Brofessor im Benfionate, kennt augenscheinlich nichts Söheres, als seine perfönliche Geltung, feinen Rubm, studirt alles Mögliche, sogar die Quellen, nur um sich hinterdrein zu freuen, wie boch bie Andern so einfältig waren und er so klug und weise ist! weiß entseplich viel, da er aber Alles wiffen mochte, so gedenkt er hier gelegentlich noch etwas vom Sandwerke ber Beredtsamfeit zu lernen, bas man felbstrebend treibt, wie ber Schuster bas seinige. Muß man ja boch Manches von Anbern borgen, ba man bei aller Gottergleichheit doch nicht Alles. Alles fetbit ergrunden tann! - Bie treffen nicht Fauft's Worte folche Binfelei durch Fleisch und Bein in Blut und Wie herrlich stellt er biefer selbstgefälligen Mark binein! Behaglichkeit, die fich kindisch an tobtem Wissenstram exfreut und es bochftens zu einer Saupt = und Staatsaktion (?) bringt,

bie mit ureigenem Leben und burchbringenbem Tiefblic beaabten Manner entgegen, Die dafür nirgends zur Rube tonimen, von ber gangen bornirten Belt gehaßt und verfolgt, vergiftet, gekreuzigt und verbrannt werben! Ach, angefichts eines folden Wagner ift es nur zu faglich, wie ber unglückliche Kauft seiner alten Berzweiflung auf's Reue verfallen Wenn auch bie furchtbare Aufregung bes Augenblick, wo ihn bes Beiftes Worte nieberwarfen, burch bas Befdmat bes Schleichers abgefühlt und einer tief elegischen Stimmung gewichen ift: wer fabe es biefer nicht auf ben erften Blid an, baf fie ben erschütterten Boben, auf bem unfer Leibenber ftebt, mit ihren linden Wellenschlägen wegspulen wird? Rann ich's mir boch nicht anders benten, obgleich ich in ben zwanzig Zeilen, die ber topfschüttelnden Frage nach ber Möglichteit eines Weiterstrebens folgen, Manches bunkel finde! Rein Zweifel mehr für ihn: Stanb ist er selbst, Stanb, was ihn umgibt; bie Folianten wiffen felbft nichts, ben Inftrumenten kann er nicht wehren, baf sie ibn mit ihrem weisen Aussehen wie spottend anschauen; schwarzgebrannt ift bie Lampenbille und er selbst - so klug als wie zuvor! Er, ber sich groß geträumt, ift nichts mehr, als jeber Anbere; batte er fich nur von vorn herein beschieben, luftig gelebt, wie Jene, und ben Augenblid nur nach bem Genuffe gefchätt, ben er bringt: ba ware boch bas Leben ein Leben gewesen! So aber ist Alles eitel, Alles nichts, und wie in abnlichen Stimmungen bas Ange absichtslos suchend umherschweift und endlich auf irgend einem Flede haftet, beffen mögliche Beziehung zu unfrer Disposition bligartig einleuchtet, so ist die Unablösbarkeit bes Fauft'schen Auges von bem entbeckten Giftfläschen um fo mabrer, ba ja im ganzen Raume nichts Anderes ist, was auf

einen Ausweg beuten konnte. Dazu tritt nun ber Trots, baf er's in ber Bereitung folden Schlummerfaftes boch minbeftens zu Ginem Resultate gebracht - ber ftolze Gebanke, bak er bie beiß ersebnte Rube erzwingen, sich burch eigene Rraft frei machen, vielleicht . . ., o ja gewiß, ein nenes, atherisches Leben im Reiche ber Geifter beginnen konne, ju bem es ibn schnell, wie auf feurigem Bagen bintrage, an beffen Stranb ibn mühelos die Fluth des Todes treibe. Mag immerbin eine innere Stimme fragen: "Geisterleben?" "Du Wurm?" gerabe ber Gebante an die Möglichkeit eines Zagens vor Tob und Vernichtung, am Ende gar vor ber Solle, Die er längst als Ausgeburt findischer Phantafie abgewiesen, spornt ibn gu rascherem Entschlusse, und mit ber Beiterfeit, bie bas Gelbstgefühl immer gewährt, greift er zum letten Trunke. wedt die Schale mit ihren bilblichen Bergierungen noch einmal ben Gebanken an frobe Lebensluft, aber in ber Begeifterung für seinen Selbenentschluß schlägt nichts Unberes burch - ber Becher naht ber Lippe!

Da, in bemselben Momente, braust aus ber ganz nahen Kirche — Faust kann ja nach alter Art in einem Klosterge-bäude wohnen — urplötlich eine Folge von vollen Orgelsattorben herüber, und auf ihren Tonfluthen schautelt sich die Inbelmelodie des Engelchores bei dem eben beginnenden Osterspiele. Er hält inne, er stutt, er lauscht. Gehoben ist, so tönt der Triumphgesang, was Gott und Menschen trennte, gefallen die Schranke zwischen Beiden; klaget nicht, ihr Frauen, daß der sichtbare Heiland verschwunden; er ist da, ewig da, so lange euer Glaube an ihn keiner Prüfung erliegt! — Welche verschnenden Worte! Aber ach, wie lange schon schwand ihm der Glaube, ihm der Muth, zu himmlischen Regionen

aufzustreben! Und boch, ber wunderbare Sang, die schmel= '3enbe Kraft der Töne —

"Es heißt, ein eigner himmelsfrieben Bohnt in Mufit, in Sang nnb Klang, Und herzen, die die Welt geschieben, Und herzen, die die Welt werschlang, Sie finden sich und Andre wieder, Wenn sie des Tones Welle wiegt, Und wenn die Weise sanster Lieder Sich an die frische Wunde schmiegt."

Das mahnt so traut an die fromme Jugendzeit und an ihren heitern Frieden, der ja noch einmal wiederkehren könnte, zieht leise dale vom Munde, löst und gießt hin in so selizgen Traum . . . . "O tönet fort, ihr süßen Himmels-lieder!" —

Sie tönen fort, und wie sie bem Weibe jenen Glauben, ber nicht wankt, als Pfand ber Erlösung gepriesen, so verheisen sie bem Manne sein Theil an bes Erlösers Seligkeit in ber thätigen, ben leibenben Bruber aufrichtenben Liebe. Und ich bin gewiß, in ihr wird auch unser guter Faust fortan die Beruhigung finden, die er bisher vergebens suchte. Nicht wahr, so kommt es?

Sie glauben nicht, welch' feliges Gefühl mich burchströmt, so oft ich bas Auge auf die durch jede Umschreibung nur verunstaltete Szene werfe. Gott, ist bas-eine Größe und Majestät in Allem, was der Mann redet! Man müßte, um bas nur halb würdig wiederzugeben, die Sprache bligen und nachten, donnern und fäuseln, zerschmettern und streicheln, man müßte sie läuten lassen können, wie in dem Berse: "Da klang so ahnungsvoll des Glokentones Fülle." Lassen Sie

mich beshalb schweigen und Ihnen von Herzen abbitten, was ich gesagt; es muß neben dem Silberklange des Gedichtes in's Ohr fallen wie das Gedröhn einer zersprungenen Keffelpauke.

Bleiben Sie gut

Shrer unenblich bankbaren B.

## Mein liebes Anäulein!

Ich werbe die zuletzt von Ihnen empfangenen Zeilen nicht rühmen. Könnte ich das, so müßten sie mich kalt gelassen haben, da sie mir doch in Wahrheit dis auf den Grund der Seele gedrungen sind. Wieder einmal habe ich die Erfahrung bestätigt gesehen, daß sich der Menschen Herzen, wie Flüsse in ihrem Laufe zum Ozean, in dem gemeinsamen Zuge zu einem Größeren leicht und für immer zusammensinden, und darin zeigt sich recht unwiderleglich, daß wir Alle trotz tausenbsacher individueller Verschiedenheiten Kinder Eines Geistes sind. Nehmen Sie den Dank, den Sie mir am Schlusse Ihres Briefes so unverdient zollen, aus meinem Munde verdreisacht zurück; denn ich wüßte nicht, wem man erkenntlicher sein sollte, als Dem, der uns zu innigen und zugleich edlen Empfindungen anregt.

Sie waren so freundlich, mir ein lebendes Bilb des vorlessing'schen Gelehrten vorzuführen, des Gelehrten, der, wie in Tücher, so fest in scholastische Abstraktionen eingepackt ist, daß der frische Hauch der realen Natur gar nicht mehr an ihn kommen kann, daß er Alles nur durch die sadenscheinigen Stellen seiner über Augen und Ohren gezogenen Hülle hindurch erblickt, wo es dann von dieser Farbe und Textur annimmt. Mit welchen Brillen solche Herren die wirk-

liche Welt anfaben, fann man allerdings, wie ber Dichter bemerkt, am Besten aus ben bramatischen Darstellungen berfelben, ben "haupt- und Staatsaktionen", lernen, wie fie feit bem fiebzehnten Jahrhundert Mobe waren, in benen auf Stelzen einherschreitenbe Marionetten mit aufgebunsenen Bhrasen im Munbe bie Menschen, und ein paar vor Soblbeit klingende Welt- und Staatsgrundfate alle Beisbeit ver-Eigentlich besteht bas Wefen eines Bagner barin. baß er, ein Harpax auf bem Gebiete bes Wiffens, alle möglichen Reuntnisse zusammenrafft: fragen Sie ibn nach Grund und 3weck, fo wird er, um ehrlich zu fein, mit bem Raben ber Fabel antworten muffen, er nehme fie nur, um fie gu haben. Wie ber Beigige reich, fo will er gelehrt, nebenbei Dag alles Wiffen nur als Wiffenfchaft, aeebrt fein. bie gur Bahrheit führt, Werth habe, ift ihm nie in ben Sinn gekommen. Beit entfernt, bloß gleichgultig gegen bie Bahrheit zu fein, weiß er gar nicht, was man barunter verfteht; benn unter ber täglich schwellenden Laft tobter Renntniffe ift ber uns Allen eingeborne Bahrheitstrieb, wie jeber andere Trieb, in ihm längst gestorben und verdorben. fprechenbes Bilb folch' eines von außen mit Staub und Mober überzogenen Notigkaftens in menschlicher Geftalt bat mich auf ein Talent aufmerkfam gemacht, bas fich schon bei Belegenheit ber Schülerfzene leife regte und beffen Ausbeutung ich mir ungern verbieten laffen wurbe. Mir felbst fehlt bie poetifche Kraft zu berartigen Berkörperungen in hohem Grabe, und wie ich überhaupt ben bis jest reichlich befriedigten Unfpruch, aus unferm Briefmechfel minbeftens eben fo viel wie Sie zu lernen, nicht aufgebe, fo werben Sie mir auch ben elbstjuchtigen Bunfc burchtaffen muffen, folder Portraits

mehrere zu feben. Wie mar's 3. B., wenn Sie ben helben felber ftiggirten! Denn bag ich's nur gerabe beraus fage. von allen Darftellungen beffelben mit Binfel und Bleiftift, bie in Deutschland und bem neueften Frankreich aufgetreten find, hat mich noch teine befriedigt - felbft nicht die bochft anerkennenswerthe Kaulbach'sche Zeichnung, bie ber Quart-Ausgabe von Goethe's Werken beigegeben ift und zugleich ein gelungenes Bilb bes Dephiftopheles liefert. Raubern Sie mir einmal vor's Auge, was ich so tief im Herzen trage, und Sie werben bas freudige Aufleuchten biefes Auges über Berg und Thal hinweg bis in Ihr Zimmerlein seben. Sie muffen ja ohnebin, bafern biefe Correspondens nicht auslaufen foll. wie bie zwischen Autor und Buchbinder im neuen Dlünchhaufen, um fo mehr bringen, je weniger Sie von mir verlangen.

Dießmal ist's, fast zu meinem Aerger, wenig genug. Hätte ich boch nichts zu thun, als Ihnen ben Schlüffel zu ein paar Zeilen in die Hand zu geben, wenn ich nicht glücklicher Weise am Ende Ihres Briefes ein Hälchen entbeckte, in das sich zwar nicht das Schwergewicht gelehrter Deduktionen, aber doch eine für den Verfolg des Drama's nicht unwesentliche Bemerskung einhängen läßt.

Daß Ihnen in ben fraglichen Zeilen nicht Alles genügenb klar erscheinen wollte, kann nicht befremben. Es ist eine jener Stellen, von benen zwiefach gilt, was Goethe von seinen Werken im Allgemeinen bemerkt: man muß sie erlebt haben, um sie zu verstehen. Das Erleben aber ist, wie so oft, auch in biesem Falle schmerzlich genug. "Unser physisches sowohl, als unser geselliges Leben" — heißt es im sechszehnten Buche von Wahrheit und Dichtung — "Sitten, Gewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja so manches zufällige

ŗ

Greigniß, Alles ruft nus zu, bag wir entfagen follen. So Manches, mas uns innerlichst eigen angebort, follen mir nicht nach aufen bervorbilben: was wir von aufen au Grganzung unfres Wefens bedürfen, wird uns entzogen, bagegen aber fo Bieles aufgebrungen, bas uns fo fremb als laftig ift. Man beraubt uns des mühfam Erworbenen, des freundlich Geftatteten, und ebe wir bieruber recht im Rlaren find, finben wir une genothigt, unfre Berfonlichfeit erft ftudweis unb bann völlig aufzugeben. Dabei ift es aber bergebracht, bak man Denjenigen nicht achtet, ber sich beghalb ungeberdig ftellt: vielntehr foll man, je bitterer ber Relch ift, eine besto füßere Miene machen, bamit ja ber gelaffene Bufchauer nicht burch irgend eine Grimaffe beleidigt werbe." - Und ware bas nur noch Alles, nur bas Schlimmfte! Möchten Sie, mein Franlein, es nie erfahren, wie nicht bloß außere Ginfluffe bes Menichen Kortichreiten bemmen. fonbern wie jeber eigene Auffcwung, falls er gelingt, eine felbstgefällige Bebaglichfeit mifflingt er, bas Gefühl einer niebergiebenben Schwere aurudlagt, und wie man fich auf beiben Wegen allmählig entwöhnt, ben Blid ju lichter Bobe ju erheben! Möchten Sie nie in Bersuchung gerathen, Ihre Ibeale langfam berabzuftimmen und endlich gang aufzugeben, innerlich alt und kalt und labm zu werden und fich erbruden zu laffen von ber Laft ber innern Erfahrungen! Bie mancher Feuergeift, beffen Schwingen in ber Jugenbzeit feinen . Gibfel zu boch. feine Region bes Aethers zu luftig fanden, ift so nach und nach ein gebrochener, ein "gesetter" Mann geworben, ber mit faurer Miene für Sicherheit, Befit und Unterhalt ber Seinigen forgt, ber, überall gebest, ftets von schweren Beforgniffen geängstigt, weber Duke noch Sinn für bas Sobere bewahrt hat, bes Menschen Fähigkeit und Beruf, ihm nachzusstreben, also ben ebelsten Theil seines Wesens, leugnet und verleugnet! Anch solch' einer Seele liegt es wie nächtlicher Reif auf ber Frühlingslandschaft — nur daß kein Strahl ber Morgensonne kommt, ihn wegzukussen! —

Trauriger Zuftand! Und wer ihn als fein Loos naben fabe, unausweichlich und unabmenbbar, über ben follte fein bartes Wort fallen, wenn er, wie Fauft, fich lieber in's fuble Grab ftredte. Sich außerer Roth burch gewaltfames Berreifen ber Banbe entziehen, bie uns an's leben feffeln, mag fleinlich fein: ben innern Berfall, bas Beroben von Beift und Berg nicht erleben zu wollen: bas verbamme, wer Beruf bazu fühlt. In meinen Augen ware Fauft, auch wenn ihn nichts gehindert hatte, feinen in ebler Aufwallung gefaßten Entschluß auszuführen, um so weniger anzuklagen, ba ihm ber Tob als bas lette und einzige Mittel erscheint, ber unerträglichen Isolirtheit zu entflieben, indem er bem Universum, bas in ihn einzugehn verschmäht, sich felber ohne Rüchalt in die Arme wirft. Er gleicht barin nur bem Wanderer, ber alle Mannestraft vergeblich anstrengte, um den die Landschaft beberrichenben Gipfel zu erfteigen, und uun, weiblich refignirt, feine muben Schritte bem Balbe, bem tiefen Balbe gulentt, sich widerstandslos vom Leben ber Natur mitergreifen, beberrichen zu laffen, endlich nicht mehr allein zu fein. Wie aber unfer Aller Sein keineswegs ausschließlich vom bewuften Wollen, sondern taufendfach von scheinbar zufälligen Dingen bestimmt wirb, so tritt auch hier ein Moment von außen ein, bas ben gefaßten Borfat erschüttert, ben angelegten Tobesbogen absvannt. Wefen und Wirkung beffelben haben Sie schön bezeichnet, nur fragt fich, wie es mit Ihrer Enbhoffnung fteht, ber Selb werbe nun fofort beruhigt, zu friedlich gebeihlichem Leben wiedergeboren fein.

Bermogen Sie fich zu benten, mein Fraulein, bag eine bloke Rührung, bak bie bolbe Täuschung, ber Rindbeit und bes frommen Glaubens Unschuldsglud tonne Dem je wieberfehren, ber einmal in bie Entzweiung mit fich binausgegangen, bie nächste Folgezeit überdauern sollte? Die Botschaft von ber Erlösung und Befeligung ber Menschen burch ben Opfertod und bie Auferstehung eines heilands, an ben man unerschütterlich glauben und dem man in Liebe nacheifern muffe: er bort fie wohl, aber was ift fie ibm, was tann fie bem Denkenben sein? Wenn bie Menscheit bas buntle Gefühl ber verborgenen Ginbeit ihres und bes gottlichen Wefens und bas Bedürfniß nach Offenbarung berfelben ftete empfunben, wenn bas findliche Gemuth bie Gewißheit biefer Ginheit bei fast allen Bölfern in muthischer Geftalt, in ber Form einer einmaligen hiftorischen Thatsache ausgesprochen bat: tann- baburch Frieben in bie germarterte Bruft eines Fauft einziehen? Chriftus foll bie Menfchen erlöft haben; wohl vernimmt er's, aber ift er benn erlöf't? Spotten Sie nicht! Rühren kann ihn für ben Augenblick bas Kindliche bes frommen Glaubens, wie Sang und Rlang bie ftraffgespannten Nerven lösen; bleibend hat er nichts gewonnen. 3m Gegen= theil, was die Ofternacht Bleibendes in bem Trübfinnigen jurudläßt, burfte lediglich eine Reigung jum Resigniren und in ihrem Befolge ein leifer, ein geheimer Bug jum Sinnenleben fein. Wie ein Stern hinter Wolfen, glimmt bas Bilb folden Lebens binter feinen bewußten Borftellungen, und ber schwache Lichtschein, ben es hindurchfendet, fällt um fo reigenber in's Auge, je bunkler biefe Borftellungen finb. Beachten

Sie einmal bie gerftrenten, in ber letten Szene fich baufenben Anspielungen auf finnliche Befriedigung: Die Rlage über Armuth und Freudlofigkeit: Die Rene, bak er fein Beniges nicht verprakt: bie lockende Erinnerung an burchjubelte Jugenbnächte: Die Sebnsucht endlich nach bes Rinbes muntern Spielen in Wald und Wiefe. Bereitet fich ba nicht langfam, unmerklich ber Gebanke vor: Ift, was ich mit allen Kräften anstrebte, nicht zu erreichen, bin ich unwiderruflich ausae= ichlossen vom boberen, vom groken Gesammtleben - nun, fo könnte ich minbestens in mir und für mich bie Erstarrung aufheben, konnte im finnlichen Genuffe Berftreuung, zeitweilige Erlösung von der innern Qual suchen. Sie werben fe= ben, wie biefer Bebanke, im folgenben Auftritt mächtig genährt, zwar stufenweise und in koketter Korm, aber vollständig burchbricht, um ben aus ben Kangen bes Tobes Buruchgeholten anvörderft ausschließlich zu leiten. -

Ich bin zu Ende und harre Ihrer ferneren Auxegung, Die mir bereits zum Bedürfniß geworben. Abieu!

Ihr

## Benehnten Benn!

Das ift aber eine ausgesuchte Graufamkeit, in ber erften Bitte, bie Sie im Leben an mich richten, Etwas zu forbern, was ich verweigern muß, weil bie Gewährung zu ben Unmöglichkeiten gehört! Bas? Ich soll Ihnen ein Bilb von Fauft entwerfen, wie es in Ihrem Bergen lebt? Beil ich einmal eine nichtsfagende Carrifatur hingefritzelt habe, foll ich ein Maler fein, ein fünftlerisches Genie? Und begreife, abne ich Kind tenn nur, was Sie Alles in Ihrem Fauft erblicken? Um Ihre Ideale mit der Hand zu erreichen, müßte ich ja fo boch auf Sie berabseben können, wie ich jetzt zu Ihnen binaufschaue! Behn Sie boch, Sie haben mich neden wollen, und wiewohl mir nichts, was von Ihnen kommt, wehe thun kann, fo follten Sie mich als guter Bater boch nur bann züchtigen, wenn ich's verbient habe. Das kommt ja häufig aenua vor.

Mit meiner leichtfertigen Gemüthlichkeit wenigstens, bie gern das jubelnde Glück der Robert Reinick'schen Lieder über die ganze West ausgießen möchte, ohne nach der Möglichkeit zu fragen, hätte ich wohl eine schärfere Zurechtweisung verbient, als die mir von Ihnen zu Theil gewordene. Bor Allem hätte ich von Erlösung und Versöhnung nicht noch gedankenloser reben sollen, als es von religiösen Dingen im gewöhnlichen Beben zu geschehen pslegt; dann wäre mir die übereilte Vor-

aussetzung in Betreff ber Faust'schen Zukunft von selbst in ber Feber erstorben. Daß Der nicht versöhnt ist — wer, ber ein Herz im Busen trägt, fühlte bas nicht jedem seiner Worte an? Und ich muß, selbst auf die Gefahr hin, einer Ketzerei beschuldigt zu werden, offen bekennen: Wenn die Menschen, die uns heute auf dem "Spaziergange" begegnen, die Erslösten, die Beseligten, die mit Gott Geeinten sind, dann versliert man wahrlich nicht viel, wenn man sich von ihrem Kreise ausgeschlossen sieht.

Als ich bie vor mir liegende Szene zuerft mit bem Auge überflog, glaubte ich eine Aehnlichkeit zwischen ben froben Lustwandlern und bem traurigen Doktor zu gewahren. - fagte ich mir und gedachte babei 3. Baul's freundlicher Schilberungen ber Menschen im Freien - fie Alle öffnen bem im Lenze fich entfaltenben Erbgeifte ihre Bruft: bas somtägliche Hinausstreben aus ben buftern Mauern und bem beschränkten Alltagsleben verrath ebenfalls eine, wenn auch unbewußte Sebnsucht aus ben individuellen Grenzen zum All bin. Auch fie fteigern ihre Stimmung, wie unfer Beschworer, oft bis zum Rausche hinauf, um böberer Borstellungen, tieferer Gefühle fähig zu werben. - Aber, aber! Lieft man einmal, was fie reben und benten, so brangt fich mit Bewalt ber Entfeten erregende Abstand zwischen ben Berglichenen Un ben gangen, einheitlichen Menschen, an bem fich mein Herzensliebling, ber arme, arme Hölberlin, zu Tobe fuchte, an ben Menschen, beffen Thun aus feinem Befen. bessen Luft aus seinem Thun entspringt, ber sich in Freud' und Arbeit gang und rein ausprägt, glaubt man faft nicht mehr, wenn man diese Ansgeburten des Berkommens betrachtet, die fich mit so und so viel aufgezwungenen Arbeitstagen

bie Freiheit erfaufen, fonntage unnüte Gubiefte zu fein. Bludfelig in ihrer entgeifteten Befchranttheit, vermögen fie feinen einzigen Blid über fich felbft binaus zu werfen; von ihrer ftumpfen Gleichgültigkeit gegen bas neue Leben ber Natur gar nicht ju reben, feffelt gemeiner Egoismus jebes Auge fo febr an bas nadte 3ch, baf nicht einmal ein Mitgefühl für ben nachften, ben begleitenben Freund auffommt. Mag bie Gelbstfucht rob und grob, wie bei ben Sandwerksburichen und bem ersten Studenten, manierlich, wie bei ben Burgermabchen, scheinheilig und beuchlerisch, wie bei bem Bettler und ber Alten, ober unter ber Maste bon Gemeinfinn und Berufs. freudigfeit erscheinen, wie bei ben Burgern und Solbaten: fie ist überall ber einzig mächtige Trieb, und vortrefflich ift es, baß bie Wörtlein nich, mir, mich und mein", mit beren Einem fast jede Rebe beginnt, eine wahre Berrscherrolle in ber gangen Szene fpielen.

Gott, sind das Menschen! Die Burschen mit ihren brutalen Gelüsten und dem grundlosen Eigenfinn, dem nur Einer zur Abwechselung eine blödsinnige Mattigkeit an die Seite stellt; die Mägde, die, nicht nach dem Herzen, nicht einmal nach dem Antlitz, nur nach dem "Krauskopf" fragend, solchen Gesellen voll Berlangen nachschleichen und für einander nur ein "Bas gehn mich deine Freuden an?" haben; der mir nach den Schilderungen meines Bruders lebhaft gegenwärtige Bruder Studio mit seiner burschisosen Affektation und der robusten Krastsprache der Schiller'schen Känder, und sein Gesnosse, das gebildete Kind honnetter Eltern, der allen Ernstes in den niedlichen Anzug der Nachbarin verliedt ist; die Gänsschen mit ihrer drolligen Eitelkeit und dem musterhaften Anstande, der sie allenfalls bei Nacht zu Kartenschlägerinnen

laufen lakt, nur bei Leibe nicht am Tage; ber Burger Debifance gegen jeben Soberftebenben, und follten fie ihn felbit erboben baben: von Seiten bes Bettlers bie ichamlofe Schaustellung bes Elends, Die niebrige Schmeichelei und Die auswendig gelernten moralischen Rebensarten; bie feige, verruchte Bebaglichkeit ber beiben Krämer, bie fich vom sicheren Safen aus an frembem Schiffbruch laben möchten; die verborrte Alte, bie, felbft mit bem Leben fertig, ber Anbern Sorge und Sehnen betrügerisch, unbeilbringenb ausbeutet; bie Golbaten enblich, die blok wegen ber Freude am gebrochenen Wiberstande Menschengluck wie Festungsmauern zu gertrummern lieben, um dann die Trümmer liegen zu lassen und jubelnd von bannen zu ziehen: Alles, Alles jammervolle Erbarmlichkeit! Es schwindelt mir fast, wenn ich bebente, baf boch aus folchen Menschen schließlich die große Masse besteht, die den Aufstrebenden als überspannten Thoren verlacht, und wenn er ihr in's Gehege kommt, ihr "Arenzige, kreuzige!" schreit. Der Edlere scheint mir bann wie unter einer Rau . . . . . . boch ich will's nicht ausschreiben; es war eine Bitterkeit, die ich Ihnen und mir abbitte. Daß ich aber bei ben meisten biefer Gestalten, wenn ich sie mir lebenbig vorstelle, einen geheimen Schauber empfinde, baran bin ich mahrlich unschulbig, und Sie muffen es bem Mabchen ichon ju Bute balten.

Doch still — Faust naht! So tritt der liebe Mond über ben Rücken des Gebirgs und wirst sein reines Licht umber, selbst die schmutzig-grauen Nebel der Niederung durchleuchtend. Das "Ich" kommt so wenig über seine Lippen, wie der Gedanke daran in sein Herz; er ist beglückt in der Wiedergeburt der Natur, in der Lust der Mitmenschen, und nur durch den Schluß seiner unvergleichlichen Worte zittert ein

leifes Sehnen, nicht ewig ausgeschloffen zu fein von folcher Menschenfreube. Raum tann ich hören auf ben eitlen, gewinnfüchtigen, entarteten Bebanten, bem ber frifche Jubel ber Bauern als robe Berberbtheit erscheint, taum bie munberbare Naturwahrheit bes Tangliebes mit feinem, bem Bolksliebe ja überhaupt eigenen melancholischen Schluffe ruhig bewundern: es treibt mich vorwärts, meinem Fauft zu, wie er auf bie icone Ginfachbeit im Dante ber Bauern mit einfacher Schonbeit, ebler Bescheibenbeit und bumanftem Eingeben auf ihren Standpunkt antwortet und, die gelehrte Jammerfeele, Die ficher vor Entzuden fterben wurde, beugte fich einmal ein Rnie vor ibr, wie vor ber Monftrang, mit einem Schmerze abweisend, in beffen Tiefe felbst die frühere Berachtung untergeht, sein Selbstgespräch über bie eigene Ohnmacht beginnt. Wer wollte in ber Stimmung, in die ihn seine bitteren Rlagen verseten muffen, erwarten, bag er bem Fünichen Wahrheit im gemuthlofen Gerebe feines Kamulus Beachtung ichente: wer fich wundern, daß er seine seit ber Nacht gelöften, in Kluk gerathenen Gefühle weiter ftromen und wie traumend in bie Abendröthe bineinschmelzen läft? Wie wohl wird ibm. wie web! Ein Bild zugleich bes geistigen Seins, zieht ihn bas warme, farbig = lichte Leben ber Natur mit magifcher Gewalt an. mochte fort mit ber Sonne, bem ewigen Lebensborne, bie Welt ftets im iconften Lichte erblickenb, bie Gipfel bell und flar, die Riederungen in rubig sountler Ginfalt, jede Bewegung bem Soberen zueilend - fort über Land und Meer! Dben ben Himmel, drunten die Fluth, ben Tag im Angesichte und hinter fich bie Nacht: welch' geniales Bild bes fühnften Strebens! Welch' - "schöner Traum, indeffen fie entweicht". Den Flügeln ber Phantafie - wer batte es bitterer erfahren

als er? — entsprechen nun einmal feine förperlichen Schwingen. Und bennoch kann man nicht Herr werben ber unendlichen Sehnsucht; boch

> "ift es Jebem eingeboren, Daß fein Gefühl hinauf und vorwarts bringt, Benn über uns, im blauen Raum verloren, Ihr schmetternd Lied die Lerche singt, Benn über foroffen Felseuhöhen Der Abler ausgebreitet schwebt, Und über Flächen, über Seen Der Kranich nach der heimath strebt."

D Goethe! Deine Kunst, in ben beiben Zeilen von ben grunumgeb'nen Sutten eine ganze Abendlanbichaft zu malen, kann ich trockenen Auges anstaunen, so aber mußt du nicht schreiben, wenn bu keine zitternben Tropfen sehen willst. es nicht schon rührend, daß felbst ein Wagner, in bem boch Eitelfeit und gelehrte Neugier jebe tiefere Regung fo übermuchert und erstidt haben, bag er in Fauft's brennenbem Schmerze nur eine Grille fieht, von dem hochedlen Tone gewaltsam ergriffen, mit fortgeriffen wirb, fo baf bie Form feiner Bebauten mehr und mehr bem Ausbrucke bes Helben ebenbürtig wirb? Freilich nur die Form, benn was ihn eigentlich für sein "würbig Bergamen" begeiftert, miffen wir ruhigen Lefer leiber noch beffer ale Fauft, ber, in Wehmuth zerfliegend, ihn in feinen Worten viel näher an sich heranzieht, als er je verdient. Wagner empfindet ja auch ben Ginen Drang nicht rein, eigentlich gar nicht, sich über bie Wirklichkeit zu abstraktem Denkerleben, zum Umgange mit ben böheren Wesen, ben Abnberrn unfres Geiftes, zu erheben; Fauft aber fühlt ihn rein und voll und zugleich mit ihm einen wibersprechenden, aber unüberwindlichen Bug jum wirflichen Ergreifen, Beherrichen, Bestalten ber Belt und bes lebens. Jener Trieb gieht ihn bin7

12

×

4

ſ

auf zu allen Himmeln ber Ibee, biefer hinunter an bie Bruft ber Erbe; beibe, Himmel und Erbe, möcht' er in sich versschmelzen und, sind sie einmal mit Einem Griffe nicht zu fassen und zu halten, wenigstens die sicht- und greifbare irdische Welt an sich heranziehen.

So, benke ich nach langem Sinnen, Ausstreichen und Einschieben, wird Faust's Gebanke zu nehmen sein, und wenn das Berständniß schon mir (!), die ich doch ein junges warmes Herz in der Brust trage, Schwierigkeiten gemacht, so mag ich nicht staunen, daß Freund Wagner von Allem nichts gehört hat, als die "Geister in der Luft", vor denen er einen heiligen Respekt zu haben scheint. Natürlich, der zehrende Nordwind, der austrocknende Ost, der Süd mit seiner Gluth, mit seinem Regen der West, die wohlthuend kühle, aber Rheumatismen spendende Abendluft — prr..., man könnte sich erkälten! Schnell nach Hause, einen Strumpf um den Hals, und Fliederthee getrunken!

Aber ba! Was ist bas? Ein Hund? Ein lebendiger Pubel, so ganz natürlich, mit vier Beinen? Wie ist mir benn? Las ich benn nicht einmal, Goethe selbst habe, als man ben bramatisirten Aubry von Montdidier zur Aufführung bestimmt, ber Bers geschrieben:

> "Dem hunbestall foll nie bie Buhne gleichen, Und fommt ber Bubel, muß ber Dichter weichen."?

Was soll ber zottige Gesell mit seinem kuriosen Feuerstrubel? Und was soll bas heißen, er ziehe magisch leise Schlingen um Faust? Daß er ein pubelnärrisch Thier ist, sehe ich freisich so gut, wie Herr Wagner, aber damit ist auch meine Weisheit zu Ende. Ich durchfliege die folgende Szene und sinde allerdings, daß der kraushaarige Bursche Niemand

anders, als ber incognito reisenbe Mephistopheles ist; wie aber kommt der hieber, in diese Gestalt, zur Bekanntschaft mit Faust? Sie sehen, mir ist Masche auf Masche gesallen, und wenn Sie mir das gelehrte Strickzeug wieder in solide Ordnung bringen wollen, so rathe ich Ihnen, dis zum Erscheisnen des Mephistopheles herumzustricken, alldiewiel ich bei dem schwierigen Abnehmen der nächsten Nähtchen in neue Consusion gerathen würde. Werden Sie nur nicht neidisch, daß ich mich in Bildern ergehe, die Ihnen schwerlich zu Gebote stehn!

Einen Bormurf bringt mir gemiß Ihr nächster Brief: benfelben, mit bem Gie mich querft bewillkommnet haben. 3ch erwarte ibn fo ficher, bag ich schon jest mit zusammengebrückten Augen und gebeugtem Rücken ben Ropf zwischen bie Schultern ziehe, bem Schultinbe gleich, bas ben grollenben Magister von ferne heranstolpern sieht. 3ch habe namlich wieder "ben Wald vor lauter Baumen nicht gesehen", benn ich mußte in's Blaue hinein reben, wollte ich fagen, mir ware bie sich steigernde Sinnlichkeit Fauft's in unfrer Szene zu Gesichte gekommen, auf bie Sie mich boch besonbers aufmerkfam machten. Ausgeschaut hab' ich, mich auf die Beben gestellt, bas Fernrohr genommen, es berumgebreht: ber Bopf blieb hinten. Rur nicht zu milbe gerichtet, wenn ich bitten barf!

Ihr

"Fraulein".

## Niebe Argundin!

Das leise Schwellen bes sinnlichen Triebes in unserm gemeinschaftlichen Freunde zu finden, den Pudel zu deuten, hat Ihnen also, obgleich auch Sie von einem Trachten.nach der Erdenwelt reden, nicht gelingen wollen. Ich trenne Beides absichtlich nur durch ein Komma, denn Eins steht und fällt mit dem Andern. Suchen wir vereint den Faden, der Ihnen abhanden gekommen ist.

Die gewaltsame geiftige Spannung, in ber fich Fauft mabrend ber Beschwörungefzene befand, faben wir, burch Bagner's Auftreten gebampft, im zweiten Monologe jener füßen Ermattung weichen, bie fich in schmelzenben Rlagelauten fund-3war regte fie ber Anblid aller Zeugen bes fruchtlofen Beiftesitrebens noch einmal und zwar in folchem Grabe au, baß sie bas ganze Instrument zu sprengen brobte; um fo burchgreifender aber war auch die Abspannung in Folge ber Ofterklänge: bahin schmolz alles Starre, zusammen brach alle Energie, die Thrane floff vom Mannesauge. So weich, fo empfänglich und beftimmbar tritt nun ber Gute in bie heiter belebte Frühlingslandschaft. Alle Menschen, beren vom Dichter geschilberte Trivialität er gar nicht ahnet, sieht er gludlich im frifchen Genuffe bes Lebens, feiner einzelnen Erfcheinungen: follte nicht auch er ein Menfch mit Menschen sein burfen? Ift boch fein Wiffen, seine Runft, berentwegen bie

Andern ibn über sich stellen, nichts als Trug und Schein! Wird ibm boch nimmer ber göttergleiche Genug bes Gangen, nach bem bie scheibente Sonne auf's Neue bie Sehnsucht gewedt! Eine ungewohnte Resignation erfüllt seinen Sinn: scharf sonbert er bie beiben sich befehbenben Triebe in feinem Bufen, und wenn benn ber eine, ber bie iconften Sterne vom himmel forbert, preisgegeben werben muß, o mare bann nur ber andere befriedigt, bote wenigstens die Erbe jebes bochfte Glüd! Der fraftigende Hauch bes Lenzes, bie Werbeluft, die ber über Alles, mas Leben bat, ausgießt, schwellt feine Abern, strafft feine Nerven, und bas freie, von keiner äuferen Macht gebundene Naturleben kleibet fich in einen Reig, ben er nie gefannt. Bum erften Male betrachtet er's aufmerksam, es scheint ihm wie geabelt, wie verklärt; er glaubt eine höhere Bedeutung barin zu ahnen - ber Bubel, ber bie finnliche Natur fymbolisch vertritt, zieht einen Feuerftrubel nach sich. Dichter und bichter bringen bie Lockungen bes Sinnenlebens auf ihn ein, worüber ber gewappnete Wagner um so mehr erstaunt, da er nur gewöhnliche, alltägliche Dinge um fich fieht: mit innerem Bangen fühlt Rauft, wie ibn Etwas leife, aber immer enger umstrickt; er sucht es näber an sich zu ziehen, ihm in's Auge zu schauen, findet aber, wie fein Begleiter, nichts Ungewöhnliches und, ohne fich über feinen Zuftand flar zu werben, manbelt er heimmarte, ben Bubel hinter sich, b. h. in ber Bruft bie neue Regung, bie er für barm- und wefenlos balt, bie fich aber balb als bas Gegentheil von Beidem erweisen wird. Uebrigens liegt wohl in ben Schlufverfen jugleich eine bittere Bronie, benn bas uneingeschränkte "Alles ist Dreffur" spielt barauf an, baß alle Bilbung ber Natur nur aufgebrangt, aufgezwängt fei,

worauf Wagner so treuherzig eingeht, daß er die Erziehung bes Weisen fast mit der des Hundes identifizirt, mindestens Beide in einem verwandtschaftlichen Berhältniß erblickt.

į

ţ

C

۲

!

Damit halte ich ben Anstoß für beseitigt, ben Sie an bem, im sechszehnten Jahrhundert allgemein als Repräsentanten bämonischer Naturwildheit betrachteten Hunde genommen, und ba Ihre gründliche Darlegung ber übrigen Einzelnheiten mir höchstens gestatten würde, in überstüssiger Weise auf bes Phthagoras Annahme zweier Seelen, von benen die eine im Gehirne, die andre im Herzen wohne, auf die seit dem vierzehnten Jahrhundert verbreitete Lehre von den vier Geisterkönigen der Luft und allenfalls auf Goethe's nachträglich gemachte Entbedung, daß der in der Dämmerung vorüberlaufende Pudel wirklich einen lichten Schimmer nach sich zu ziehen scheine, einzugehen, so schreite ich ohne Weiteres zur kommenden Szene vor, um sie die bahin zu verfolgen, wo Ihr Schreiben mir den Ruhepunkt angewiesen.

Die nach und nach aufgenommenen stunlichen Einbrücke haben sich in Faust zu einem starken, wenn auch unbewußten Drange nach Lebensgenuß verbichtet. Mit diesem tritt er in sein Studirzimmer, das mit der noblen, vertrauten Gesellsschaft auf den Bänken der Repositorien, durchschwebt von den Geistern der Erinnerung an herzklopfendes Suchen und seliges Finden, den eigentlichen Tempel des Forschers bildet. Gleich anfangs übt es die altgewohnte Zauberkraft der Beruhigung; das Dunkel der Nacht verhüllt dem Auge alles Aufregende der Außenwelt; er sühlt sich allein, auf sein Inneres angewiesen. Stille rings; auf den Straßen kein störendes Geräusch der Betriebsamkeit Anderer, kein verstimmender Bettelruf, kein zerstreuender Jubel kindlicher Lust. Es schweigt

ber Sturm ber Leibenschaften, und im befänftigten Gemuthe tritt bie reine Stimmung bervor, bie bas Göttliche im Menschen zur Empfindung bringt, waltet bie Liebe, bie nach bem Apostel Gott ift. Rur ist bas leiber feine Atmosphäre für ben einmal angeregten Trieb zu finnlichem Genuffe; bem wird's zu enge im Zimmer, er brangt binaus - ber Bubel schnobert an ber Schwelle. Fauft mabnt ibn burch ein Machtgebot zum Schweigen zu bringen; ba braugen, ruft er ibm zu, waren beine Regungen angenehm, bier muffen fie ruben. Und wieder wirft die beilige Umgebung; die Lampe, ihr Licht auf ben Denker und seinen Gegenstand concentrirend. brinat Befinnung, Besonnenheit; bas Berg spiegelt fich, ber Bebante fcmeift in's Unendliche, ibeale Soffnungen tauchen wieber auf, Sehnsucht nach grenzenlofer Bethätigung ber Beiftestraft. Aber balt! Sind wir ba nicht unvermerkt wieder vor ben Felfen gerannt, ber uns ichon einmal ben Tob brobte? Hören Sie nicht ben Bubel in bie lautere Stimmung bineinknurten? Wohl wird er noch einmal zur Rube verwiesen; daß ber gemeine Menschenverstand, ber schale Rationalismus folch' beilige Disposition verhöhne, sei man gewohnt, nicht aber, bas natürliche Gefühl bagegen ankämpfen zu feben. Doch was hilft's? Schon muß Fauft mit Bewußtsein zugeben, bag er fich felbst nicht mehr genug fei. Ihm fehlt Etwas; ift es bas Ueberirbische, wie er, zum Neuen Testamente greifenb, vermeint? Ich zweifle fehr. Er ist in bemfelben Irrthum über sich befangen, ben Sie einst über ihn aussprachen, und schon bak er zu bem Bhilosophen unter ben Evangeliften, zu Johannes, feine Buflucht nimmt, verrath mehr ein Bedurfniß zum Grübeln, als zum Glauben. Raum bat er ja auch ben Urtert aufgeschlagen, um ihn durch llebertragung in die Mut-

terfprache bem Herzen nabe zu bringen, so beginnt bie ungläubige Erhebung feiner Bernunft über bie Offenbarung. Im griechischen Texte nämlich beißt es: "Im Anfange war ber Logo 8." Diefes "Logos" (Wort) bezeichnet eine uralte Borftellung bes Oftens, und zwar entweber bas zu felbftftanbigem, unfterblichem Leben gebiebene Schöpfungswort Gottes, ober bas vor ber Schöpfung aus Gott berausgetretene gottliche Gegenbild, bas fortan Gott gleich mar, bie Welt erichuf und aufwärts leitet. Wenn Ihnen bas untlar ericbeint. so bitte ich, mich zu entschuldigen; es ift eben ein spekulativer Begriff! Genug, Johannes verband biefe Borftellung mit bem historischen Christus, woraus bann, im Borbeigeben gefagt, im Laufe bes vierten und fünften Jahrhunderts bie nachträglich von ber Kirche aboptirte bebeutungsschwangere Lebre vom Gottmenschen entstand. An unfrer Stelle will ber Evangelift bemnach fagen, ber Urquell alles mahren Seins, bas Erfte und Höchfte sei ber in Chrifto Rleisch gewordene Logos. bas Wort.

Sie können sich benken, daß Faust die Erhebung des Wortes zum Höchsten nicht so hinzunehmen vermag; das Rlauben und Kramen in Worten war ihm ja längst ein Greul, sein ganzes Elend ist ja darauf zurückzuführen. Nein, das Wort, das er später als "Schall und Rauch" bezeichnet, kann nicht gemeint sein; vielleicht, was der griechische Ausdruck halb und halb erlaubt, der Sinn? Aber wie? Wozu hat alles Sinnen disher geführt? Hat ihm die Vorstellung im einstigen Glauben, der Gedanke beim Forschen, beim Spekuliren die Intuition etwas Festes, Bleibendes, Positives erzeugt? Mit nichten; der Sinn schasst und wirkt nichts, das kann nur — obgleich's nicht dasteht — die Kraft. Und doch,

auch fie ist eine Abstraktion, ist ohnmächtig, wie er's bem Geiste gegenüber empfand, ist nichts ohne die Möglichkeit ber Selbstäußerung, ohne Bethätigung. Bethätigung? Ha, ba ist urplötlich das Wahre! Der Geist, der innere Zug führt ihm die Feder: "Im Anfang war die That!"—

Mir ift es unzweifelhaft, daß in diesem Schlußsate, ähnlich wie in den Worten des Johannes, ein Doppelfinn liege. Einmal befagt er, was auch nach dem ältesten Faustbuche der böse Geist seinem Doktor als "gottlosen und falschen Bericht" mittheilt, daß die Welt "unerbor'n und unsterblich" sei, und zeigt dadurch, wie der vermeintlich wieder fromme Grübler bei dem geraden Gegentheil des Glaubens angekommen ist. Dann aber und vorzüglich hat er die Bedeutung: das Handeln, das sinnliche Thun ist die Hauptsache; nur wer sich in die Welt hinauswagt, dreist eingreift, sein Ich geltend macht, nur Der lebt.

So ist er also aus einer Verschanzung in die andere: vom Worte auf den Sinn, vom Sinne auf die Kraft, von der Kraft auf die That, zurückgetrieben und schließlich wieder bei dem Zuge in die Welt angekommen, dem er entsliehen wollte. Kein Wunder, daß dieser neu beglaubigte Zug stärker und kühner wird und seinen idealen Gegner aus dem Felde zu schlagen droht. Der Pubel schwillt, mit seurigen Augen und schrecklichem Gebiß — das Gelüste wird flammenheiß und glezig, und wenn es noch beschworen, bekämpft werden soll, so darf kein Augenblick versoren, keine Austrengung gescheut werden.

Aber woher stammt bas lobernbe Fieber, bas Toben ber Sinne? Wie faßt man's an ber Wurzel, um es sicher auszurotten? Ist es eine bloß momentane, zufällige Aufregung, äußeren, elementarischen, pathologischen Ursprungs, an sich

nicht verwerflich, die bem Aufrufe ber guten Geifter im Denichen obne Wiberstand weichen wirb? Das liegt allerbings junachst, und während bie Nacht, vertreten burch bie Beister auf bem Gange, die bereingenommene, jum Durchbruch itrebende Weltlust kräftig unterstützt, da ja nach durchlebtem Tage bie erschlaffte Rraft ber Selbstbeberrichung bem finnlis den Triebe bie Bugel ichiegen läßt, versucht es Fauft, ben Sturm in feinem Innern auf außere Urfachen, auf ben Ginfluß ber Elemente, zurückzuführen. Ist bie Unrube einmal als Erzeugniß materieller Einwirfungen erfannt, fo bat fie ja weiter teine Gewalt über ben Geift. Entlardt euch, ruft er alfo ben qualenden Machten zu, als brennende Kieberglutb. als fluthende Wallung bes Blutes, als luftiges Brobukt bes überreizten Gehirns ober als erbschwerer Alp, als Incubus! Heraus mit euch, macht ber Unruhe ein Enbe!

Auf biese Beise nämlich beute ich mir bie Anwendung ber Clavicula Salomonis, eines Zauberbuches aus bem fiebgehnten Jahrhundert, bas zur Beschwörung ber guten Geifter bienen follte, und die absichtlich kurz und rathselhaft angelegten Bannfprüche. Sie burfen bas aber bei Leibe ben Rritikern nicht fagen; bei Denen wurde es mir um fo folechter ergeben, ba ich mich auf feine andere Autorität, als meine unsichere Vermuthung, ftugen tann. Noch gefährlicher aber wird die Sache bei ben wenigen Zeilen, die nun folgen, und wenn Sie meine Auffassung berfelben nicht als ein ftrenges Bebeimnig bewahren, fo konnen Sie erleben, bag ich fie offentlich verleugne. Daß ich aber zugeben follte, Die Szene babe, wie felbst ein Weiße behauptet, gar feinen "bichterifchen und Ibeengehalt", mit andern Borten: fie fei gebantenlos, werben Sie nie erleben.

Salomonis Schlässel ist zu klein; ber Tumult in ber Bruft tam nicht von äußeren Ginfluffen ber, bat einen inneren Urfprung, eine wesentliche Bebeutung. Sa, am Enbe ift es eine Emperung gegen sein ganges bisheriges Sein, gegen biefes Leben im Beifte, gegen bie Berrichaft ber 3bee über Fleifc und Blut! Wohlan, bas wird und muß fich erweisen, wenn ibm ber Inbegriff ber ganzen sittlichen Anschauung entgegen= gehalten wird, auf ber man bisber rubte, und wie ber Dichter nach einem symbolischen Ausbrucke bafür suchte, mußte ibm wie von felbst bie schon in Fauft's Höllenzwang und fonft in analoger Bebeutung bei Beschwörungen gebrauchte Berfon Chrifti als bas entsprechenbfte Bilb auffallen, bas fich im Nothfalle noch zu bem Zeichen ber jenen Chriftus mitumfassenben Dreieinigfeit, "bem breimal glübenben Lichte", fteigern ließe. Doch beffen bebarf's nicht, benn ichon ift bas Ungethum getroffen, bebnt fich, baumt sich auf - bie rebellirende Gewalt im Innern erweift fich als Tobfeind bes gesammten alten Denkens und Seins, als ber ausschliefliche Gegensat baju und somit unstreitig als mächtige Berirrung. Aber bie leibenschaftliche Erreatheit bes innerlich Zerriffenen hat mittlerweile ben höchsten Grab erreicht; gesteigert werben fann fie nicht mehr und, ber übermäßig angestrengten Stimme ähnlich, schlägt bas furiofe Bathos mit Ginem Male in lachenden Selbsthohn um, ber fich etwa in die Worte übertragen ließe: "Ra, bas ift ber Mübe werth, fo großen garm um Nichts zu machen! Bas ift's benn am Enbe fo Arges, was du beginnen willst? Neben bem wiffenschaftlichen Leben auch einmal ben Fuß in die Welt seten - weiter nichts! Sei boch kein Thor, dich barüber so zu erhiten!"

Um biefe trügerische Reflexion bildlich auszudrücken, läßt

ber Dichter ben Vertreter ber Berirung, Mephistopheles, nicht von vorn herein als bloßen Lebemann, sondern als harmlosen fahrenden Gelehrten erscheinen, gleich als bringe er die langersehnte Vermählung von Welt und Wissenschaft, von Ideal und Realität spielend herbei. Ich aber dürfte mich, Ihrer Ersaudniß zusolge, bei seinem Auftreten verabschieden, zumal man sich nicht gern in so schlechter Gesellschaft antressen läßt, wenn ich's nicht für ersprießlich hielte, zu Ihrer leichsteren Orientirung über diese sellssame Creatur vorher ein paar kurze Winke zu geben. Vielleicht verhüten sie hier und da ein störendes Missverständniß.

Das fechszehnte Jahrhundert, fagt Goethe in Babrbeit und Dichtung, habe abie nothwendigen und zufälligen Uebel ber Welt" nur "unter bem Bilbe bes fragenhaften Teufels zu vergegenwärtigen" gewußt. Diesem Teufel gegenüber ist unfer Mephistopheles eine ironische Nachbilbung, gang in bem Sinne, wie Zelter bem Dichter fcbreibt: "Für bie gludliche Wiederherstellung des Teufels in der moralischen Welt banke ich fühnlich im Namen aller guten Batrioten. Das ift benn boch ein Kerl, ber sich zeigen läßt . . . . Nun wir ben alten Schelm wieberhaben, wollen wir ihm ben Drubenfuß etwas forgfältiger ziehen, bamit er uns fo leicht nicht mehr bavonlaufen foll." Im Befentlichen verkörpert also Mephistopheles bie auf ben edleren Theil Faust's einstürmende Bersuchung. Diese selbst aber ist doppelter Art, geht zum Theil aus ber Umgebung, ber Außenwelt, bie ja jedem Menschen zusett, zum Theil aus bem Beifte bes Widerspruchs gegen ben ursprünglichen Hang zum Höheren in Faust hervor, und beide Momente fließen baber in unferm Flüchtling ber Solle zusammen. In erfterer Beziehung ift er ber Inbegriff alles Deffen, mas

uns der Sünde zuführt, vertritt also auch die gesellschaftlichen Borguge, bie sogenannten glucklichen Berhältniffe, bie, wie Goethe besonders in Beimar erfuhr, Die gefährlichsten Belegenheitsmacher zu sein pflegen. In letterer hinficht ftellt er - natürlich, ohne bag Fauft bekbalb zum Engel werben bürfte — bie egoistische, bie berechnend verständige Seite, bie fich in biefem, wie in jebem Menschen findet, ale felbftftanbig auker ihm bar und läkt sie gegen bie sittliche Weltorbnung agiren, wobei fie fich aus feinem anbern Grunbe fo machtig erweift, als weil ber talte Berftanb, felbst gefühllos. bie Gefühle ber Anbern trefflich zu beobachten, vorauszubeftimmen und zu benuten weiß. Daber werben Sie bie Ueberlegenheit bes Mephistopheles zu erklaren haben, bie ibn, ber ba weiß, was er will, und will, was er weiß, fast über bas Menschentreiben binaufrudt; baber stammt bie schneibenb scharfe Wahrheit seiner Kritik bes Gewöhnlichen, baber aber auch seine Unfähigkeit, bas Große, Gute und Schöne, vor Allem Fauft und Gretchen zu würdigen, über beren Ratur und Schicffal er fich, nur felten einmal von einer matten Ahnung bes Höheren gestreift, in ber armseligsten Weise Demnach ist bie Bemerkung bes Aesthetikers Bischer, Fauft und Mephiftopheles zusammen bilbeten erft ben Menichen, mit Borficht aufzunehmen, und wenn felbst ber Bilbner Beiber uns fagt, fein eigen fei fomobl Fauft's bufteres, unbefriedigtes Streben, wie ber Sohn und bie berbe Ironie bes böllischen Befellen, so barf uns bas nicht binbern, in ber Summe ber beiben Geftalten nicht ben Menschen allein, fonbern zugleich bie in hundert Formen ihn umgautelnbe Berführung zu erblicken. Und so erscheint die Frage, ob Mephistopheles absolut bose sei, geradezu mußig, um so mehr, da

:-

2

:

:

ł

bas Bofe, bei Lichte betrachtet, ein nirgendwo in bie Erscheinung tretenber, rein negativer Begriff, nur bie Rehrseite bes Guten ift, wie die Dunkelheit die des Lichts, die des Seins bas Richts. Was endlich bie Durchführung ber Figur betrifft, so werben wohl bie meisten Rlagen über ihre Mangelhaftigkeit darauf beruben, daß man die oben erwähnte Doppelnatur des feltfamen Rameraben, von ber er balb bie eine, bald die andre Seite berauskehrt, nicht genugsam beachtet. Db er, wenn bas geschieht, noch Wibersprüche an fich tragt, barüber mogen Sie mit ber Zeit Ihre Meinung feststellen mit ber Zeit, benn, wie Dephifto felbft im zweiten Theil bemerkt, man muß alt fein, um ben Teufel, ber alt ift, zu versteben. Sie und ich, wir wollen uns, wo das Urtheil fich zu übereilen brobt, ein abschreckenbes Beispiel an Beinrich Beine nehmen, ber, sonft fo icarffinnig in Unterfcheibung bes Bebentenben und Nichtssagenben, feine gange Ginficht preisgibt in ben brei Worten, Goethe's Mephiftopheles fei nein gewöhnlicher Söllenlump".

Sie Arme! Wie froh werben Sie sein, daß ich Ihnen endlich so viel Ruhe gönne, der langen Rede kurzen Sinn mit der Laterne zu suchen! Richt, als hielte ich Ihr Auge für schwach! Wie könnte ich das nach den mannigsachen Beweisen vom Gegentheil? Rein, was ich sage, ist nie, was ich sagen wollte; aufbligen sieht man das Ziel des Wollens, man greift darnach, und längst liegt wieder Dunkel rings umber!

Ermüben Sie nur nicht, mein Geplauber wohlwollend aufzunehmen und mir baburch die holbe Täuschung zu bereiten, es habe wirklich einigen Berth! Bon Herzen

Ihr

## Sie Unenmudlichen!

Und boch follte ich eigentlich mit Ihnen grollen! Weniger bes reifrocigen Titels "Freundin" wegen, der mich so alt anmuthet, als ware ich meine eigene Tante, als weil Sie, ber Leichtfertigen allzu geborsam, bei unfrer gemeinsamen Bergbesteigung an einer Stelle zuruchleiben, wo ein Frauenzimmer weber mit noch ohne Efel weiter zu fommen weiß. Inbessen würden Sie, falls Sie eine achselzudenbe Ohnmachtserklärung erwarteten, bennoch eine wichtige Ziffer in ber Rechnung vergeffen haben, ben Ginflug nämlich, ben Ihre solibe Operationsweise nothwendig auf mich üben mußte. Ja wohl, Sie gewöhnen mich allmählig, nirgenbe vorüberzugeben, obne einen für mich befriedigenden Sinn gefunden zu baben; erklaren Sie ibn fpater für falfc und lebren mich fcharfer bliden — besto besser! Ueber mich lachen (lächeln ift erlaubt) werben Sie ja niemals, selbst bann nicht, wenn ich mich fo hölzern geberbe, wie es heute bei ber Unterredung ber neuen Bekannten ber Fall fein mag.

Thre vorläufigen Winke über die Bebentung des Mephistopheles habe ich leserlich und mit unvergänglicher Dinte in das Rotizbüchlein eingetragen, das mir außer dem Tode kein Dieb entwenden kann. Und wie kommen sie mir gleich zu statten! Ohne Frage hätte ich nach Frauenart vorzugsweise die durch und durch belebte persönliche Erscheinung in's Auge

gefaßt und ware babei unmöglich weit gekommen. Run aber, wo ich stets bestrebt bin, so zu sagen, burch die anßere Erscheinung auf den bahinter liegenden Sinn zu blicken, ging mir langsam, aber stetig ein Licht auf, bas nunmehr alle Parthieen bes Auftritts genügend beleuchtet.

Gleich bas unschuldige Gebaren bes Gaftes mabnt mich an einen Vorgang im Junern bes Menschen. Ist man nach mehr ober minder schwerem Rampfe erschöpft und bereit; sich bem Bofen hinzugeben, fo fehlt es felten an Schein- und Truggründen, biefes Bofe als unbedeutend, als fittlich gleichgültig, als bloße Folge einer neuen, barum nicht schlechteren Welt- und Lebensanschauung hinzustellen. Leicht findet man. nachdem man fich felbst verspottet, so viel Aufhebens von einer Bagatelle gemacht zu haben, einen himmelweiten Unterschied zwischen ber wirklichen Gunde und Dem. was die Leute fo nennen, obgleich, wenn man ehrlich fein wollte, fcon bas Wort, das unfer Thun bezeichnet, beffen Berwerflichkeit klar genug ausspricht; und damit ift die Pforte zu all' den Reflexionen geöffnet, die bier bem Berfucher in ben Mund gelegt werben. Trachte ich sie des gelehrten Tones zu ent-Heiben, ben Mephistopheles als fahrenber Scholar annimmt, um sich bei bem ernsten Kaust besto gründlicher einzuschmeis deln, und faffe bann ben gangen Dialog als Selbstgefprach bes Letteren, fo kommt etwa bie folgende Scheinweisheit zu Tage:

"Der neue Trieb ist freilich sinnlicher, selbstsüchtiger, unsittlicher Art, aber, man sieht's ja so oft, gerade durch Berfolgung egoistischer Zwecke befördert man, wie von selbst, das allgemeine Wohl. Ist denn auch die alleinige Geltendmachung des Ich auf Kosten alles Andern so verwerstich? Wie kann man Dinge und Berhältnisse, die durchgängig nichts taugen,



respektiren ober gar so boch stellen, bag man sich ihnen unterordnet? Lieber Gott, nicht ich allein — was ba ift, erkämpft fich mit Gewalt seinen Plat, benn ursprünglich ift jedes Befen felbstfüchtig, finnlich, stofflich. Aus bem Stoffe entsteht ja Alles, und wenn er fich auf höherer Entwickelungsftufe zum Beifte, jum Ibeenleben verklart, fo ift und bleibt es boch an ibn gebunben, fann nicht ohne Rorper und Sinnlichkeit be-Es ift eine eitle Anmagung bes Beiftes, allein gelten zu wollen, und fein Kampf gegen die sinnliche Welt ift im Grunde eine Selbstzerstörung. — Aber, fällt bier die altgewohnte Anschauung ein, diese Erhebung des Geistes, diese ideelle Beseelung des Seins ist boch ein Söheres vorhanden, gibt bem ganzen Universum Leben und Aufammenbana. Ift es nicht kleinlich und fruchtlos jugleich, fich ihr im Ginzelnen entgegenzustemmen? Fügen fich nicht bei allent Wiberftreite bie fammtlichen Befen bes Erbballs ben Gesetzen seines Gesammtlebens? Und gibt fic nicht in ber Welt bewußter Willfür und Freiheit, ber Thierund Menschenwelt allen selbstfüchtigen Strebungen jum Trope jebes Wesen fortzeugend an das Ganze bin, es mit eigener Aufopferung zu fichern, zu erhalten, zu förbern? Rur bas unbandige Reuer ber Leibenschaft brobt oft Alles zu gerftoren. aber auch fie ift ohnmächtig gegen bie "beilfam ichaffenbe Bewalt", muß bem höheren Gefete fich bequemen, bem Gangen bienen. Lag ab, Faust, von bem orbinären und unausführbaren Gebanken, beinen Gelüften alles Anbere opfern und, mahrend fich Alles, was lebt, freudig dahingibt. klein und gemein nur bir leben zu wollen."

Die beffere Stimme, ber alte Fauft, fiegt; Mephiftopheles, bas brangenbe Gelufte, wirb abgewiesen. Mit einer Entschuls

bigung, fo folimm fei's auch nicht gemeint, will fich ber Arge verabicbieben, aber ber Drubenfuß (?), beffen aukere Deffnung ibn einließ, ift innen geschlossen; fo muß er bleiben und fcblafert ben Berwegenen, ber ibn bielt, zu reizenden Traumen ein. Bie leicht, wie lebenbig bas hingeworfen ift, und boch, wie tief gebacht! Die als schlecht verworfene Regung ift, wie es immer geschieht, im Begriffe nachzulaffen, für ben Augenblick zu erfterben; follte fie aber nachhaltig unterbrückt werben, fo mußte bie burch zufälliges Offenfteben ber Ginne für aufere Ginfluffe wie fvielend Gingebrungene nun burch ein freiwilliges Deffnen ber Schleufen bes inneren, fittlichen Bewuftseins gang ans bem Rreife ber Gebanten vertrieben, verbannt werben. Leiber ift zu folcher Ermannung bie Stimmung Fauft's zu gelodert; er gefällt fich barin, mit ben pridelnben Borftellungen, beren er in jedem Falle Berr zu sein wähnt, ju schäfern, ju tanbeln; er mag fie nicht entfernen, will fich lieber angenehm, gefällig von ihnen unterhalten laffen. Und nun wühlt ber Reig, ben er absichtlich festgehalten, in seinem Innern raftlos fort, betäubt allmählig bas flare Bewußtfein und wiegt ben bart am Abgrunde Entschlummernden in einen jener Traume ein, wie fie ben vom Seelenkampfe Ermatteten fo gern meuchlerisch beschleichen. Sinnliche Bilber, in Licht getaucht, umgauteln ihn in reizenbem Wechsel und schmeideln fich locent an ihn beran, fo leuchtent und rein, als waren fie vom himmel gefandt.

Belch' ein Schmelz in ber Form biefer Faust'schen Phantasieen! Wie luftig verweben sich die traumhaft taumelnden Bilder in einander! Da fällt in gefälligem Anschluß an seine poetische Sehnsucht beim Sonnenuntergang der Blick von Aetherhöhen berad auf die Lauben, wo Liebende in reinster Seligkeit schwelgen; heitere Geselligkeit vereinigt die Glücklichen, die, auf die kalten Höhen des ideellen Strebens gern verzichtend, sich wohlig im schönen Erbenthale ansiedeln und in Liebe, Lust und Wein sich aufschwingen zu dem wonnigen Rausche, der überall Paradiese erblickt, — Paradiese, wo Jeder jauchzend seinem Hange folgt, Alle der Schönheit, dem lebendigen, beselligenden Genusse. Das ist eine Verklärung der Sinnenwelt, so elsenhaft zart, daß man sie nicht berühren kann, ohne mit plumper Hand die seinen Gewebe zu zerreißen.

Gewiß, schauerlich wahr ist der triumphirende Ausruf des Mephistopheles: So, mein Freund; du hast den Teusel halten wollen, jetzt hält er dich, und aus dem "Meere" deines Bahns wirst du dich so leicht nicht retten! Recht hat er, die weckende Ratte zu berusen, daß sie leise jene Schleuse öffne, durch die das nun vergistete innere Bewußtsein wieder ausströmen, auf Leben und Thun wirken könne. Mephistopheles selbst kann ruhig gehen; denn was er vertrat, ist derzestalt in die Besinnung des erwachenden Faust eingedrungen, daß ihm nichts übrig bleibt, als wachend fortzuträumen. Schon sein erstes Wort verräth es beutlich genug: "Wieder wesenlose Hingespinnste über nichts und wieder nichts; eine simple Alltäglichkeit, ein Nichts alarmirt dich zu Träumereien über Himmel und Hölle!" — Fauste, Fauste!!

Wenn Sie bis hieher gelesen haben, so benken Sie sicher, es stände wieder ein Brüderlein als Souffleur hinter mir. Dießmal aber ist's gefehlt, denn was mich so weit gebracht hat, ist neben meinem eigenen Ringen nach Verständniß nur die — Augsburger Allgemeine Zeitung. Daß Licht und Finstersniß Geist und Stoff bedeuten sollten und der erstere als Erscheinungsform bes letzteren betrachtet werden kann, hätte ich

ľ

nimmer gewußt ohne bas mannigfache Sin- und Wieberschreiben über bie von Dioleschott, Bogt und anbern Raturforschern angeregten Fragen, benen ich. so weit ich's verftanb. stets mit um fo arokerem Interesse gefolgt bin, ba ich - ber Simmel mag's verzeihen - Manches, was jene Berren jum Schrecken ber Rrititer gefagt baben, gang einfach für mabr zu halten nicht umbin kann. Was aber von ber Abweifung bes Mephiftopheles an in Fauft's Bruft vorgeht, nun, Ihnen fann ich's mobl gesteben: bas leite ich aus Erfahrungen ab. bie ich, so jung ich bin, an mir felbst zu machen nur zu oft Gelegenbeit babe. Ach, wer Einen fo vorübergeben fiebt. vom Scheitel bis zur Bebe glatt und blant und fauber, mit rubig = beiterm Blide und langfam regelrechten Athemaugen, wie man sich auf festen Füßen boch und sicher wiegt: ber weiß nicht, welche Riffe ba brinnen taum vernarben, wie viele Rlecken nicht schwinden wollen - weiß nicht, in welch' unbeimlichem Feuer bas Auge oft geflammt, wie fturmisch bie Bruft fich gehoben, wie nabe ber gange burchschütterte Bau nicht felten bem Zusammenbrechen war. 3ch habe gewiß nicht bie Eitelfeit, eine große Gunberin fein zu wollen, bin aber auch nicht bescheiben genug, mir über bas Gefühl meiner fittlichen Schwäche mit leichtfinnigen Rebensarten binwegzuhelfen.

Doch was rebe ich von mir? Rehren wir zum Betrachtenswerthen zurfid!

Wie entrüstet auch Faust bas Ansinnen zurüchwies, ber aufopfernden Harmonie des Alls seine schlechte Eigensucht entgegenzustellen, immerhin hatte die Borstellung persönlichen Genusses, der sich nicht, wie die früheren Ziele, als "leeres Zauberspiel" erweisen werde, einen eigenthümlichen Reiz entfaltet, der den immer schwächer Widerstrebenden allgemach

gang umftricte. Seitbem ift er innerlich gefpalten, migmuthia und nur, wenn bas ebbenbe und fluthende Weltgelüft, bie verwünscht liebliche Sirene, ibn gang gebannt balt, schwelgt er für Momente in zweibeutiger Bonne. Seine gewöhnliche Berbrieklichkeit, Die gleichwohl ben fatalen Gaft um fo willtommener macht, rebet aus ben Worten, mit benen ber Wieberfehrenbe empfangen wird. Er fahrt ibn an, aber er giebt ibn zugleich mit feinem breimaligen "Berein!" an fich, und ber früheren. Ernst erbeuchelnben Larve bebarf's nicht mehr: Mephistopheles tann ungescheut als bloger Beltmann, als Junker auftreten und ibn zu äbnlicher Ablösung von Allem. was bie Willur befdrantt, aufforbern. Fauft weift ihn nicht mehr mit Entruftung von sich: rein leibend gebt er auf bie gebotene Borftellung ein und beklagt nur in matter Resignation, bag auch bas empfohlene neue Leben fein Glud, feine Befriedigung feiner inneren Beburfniffe bieten merbe. Und wieber stellt sich bier bas Zwiegesprach als bramatisches Bewand eines Monologes heraus, ber sich als nothwendige Fortsetzung unmittelbar an jenen erfteren reibt. Ruft mir boch — finnt Faust vor sich bin — Alles, was ich sehe und bore, vernehmlich zu, daß Ibeale nicht zu verwirklichen seien, bag man fie fahren laffen muffe. Da fteben nun auf ber einen Seite meine aufstrebenben Ibeen und qualen mich nutlos, ba fie bie gemeine, fragenhafte Birklichkeit auf ber anbern boch nicht bewegen, nicht beben, nicht abeln können! Wozu ba bas Leben? — Besser ber Tob!

Wie aber — so nichtig bahinsterben? Ja, wenn man noch mächtig gewirkt, reich gelebt hätte ober in großartiger Aufregung barniebersinken könnte, wie ich sie bem Erbgeiste gegenüber empfanb! Und boch . . . . auch ba griffst bu kleine Seele ja nicht einmal burch! O geh', geh'! — Und beschämt burch biefe Erinnerung, von gereizter Gitelfeit gestachelt, sucht er bie Schuld seiner Bergagtheit von sich abzuwälzen; ber qualenbe Gebante, nicht leben und nicht fterben zu können, reat ibn mehr und mehr gegen Alles auf, was bis jest feine hoffnungen fristete, und ergrimmt, bag er sich in jenem Augenblicke abermals burch trügerische Mächte täuschen ließ, gelobt er mit furchtbarem Schwure, nie und nimmer wieber ein Opfer ihres gleifinerischen Scheines zu werben. Durch Mart und Bein bringen bie gräfilichen Worte: Berbammt sei all' bas Blenbwert, bas uns an's jammerliche Leben feffelt! Es gibt feine innere Befriedigung, weber unmittelbar im ftolgen Bewufitfein bes Beiftes, in feiner vertlärenben Auffaffung bes Birtlichen und feinen ruhmlechzenben Bersuchen einer iconeren Gestaltung besselben, noch indirett burch Erwerb und Benuß: mäßiger Genuß feffelt an's Niebrige, Ueberfluß macht bas Leben zur Betjagb ober ju ftumpfer Begetation, und aller Genuß ichmeichelt nur in Ueberdruß und Biberwillen binein. So ist's und so wird's bleiben! Berflucht beschalb bas Hoffen auf bessere Rufunft, verflucht ber Glaube an endliche Erlösung und verflucht vor allen Dingen das aussichtslose Zuwarten, bas Hangen und Bangen, bie - Schafsgebulb!

Kein Wunder, daß bei diesem verzweiselten Bruche mit der ganzen Welt noch einmal alle guten Geister in der Brust ihre warnende Stimme erheben und Den, der sich dem Höchsten schon halb entgegengehoben, klagend anslehen, mit den machtvollen Kräften seines Innern eine neue, schönere Welt in sich aufzubauen, mit hellem Sinne das All großartiger zu fassen und auf's Neue hehre Freude daran zu haben. Nur ist's auch kein Wunder, daß die Mahnung nicht eindringt,

daß Mephistopheles sie lügnerisch seinen Geistern zuschreibt und daß durch diese sophistische Deutung, die der bose Zug in unserm Helben den Stimmen gibt, die schmerzliche Alage verdächtigt und verwischt, die ernste Aufsorderung umgedeutet und als Ruf zu Lust und Thaten in der weiten Welt gefaßt wird, wo man, wie Faust es im Spaziergange ersehnte, als Wensch mit Menschen glücklich sei. Man ist — raunt es ihm zu — ja doch nicht mehr, als die Andern; da muß man auch nicht mehr sein wollen. Freilich verachtest du das Leben, aber dich zieht ja auch sonst nichts an. Laß die einmal geben; verlieren kannst du nichts, und sindest du weder Freude noch Gewinn, so steht ja der Rückweg jeden Augenblick offen!

So lügt's, fo betrügt's in ibm. Zwar fteigt bas Bebenten auf, bag bei foldem Entschluffe bas ewige Beil preisgegeben werbe, boch ber Glaube an ein Jenseits ist ja, von feinem Standpunkte gefeben, mehr als verbachtig. "Man ift und hat eben, was man auf Erben ift und bat, nichts mehr!" Und scheint auch bas Biel, bem er nachrennen foll, erbarmlich genug: Alles, Alles ist beffer, als die unerträgliche Tantalusqual. "Ber also mit bem Saschen und Jagen nach unabläffig Zerrinnendem, mit bem Ringen und Springen nach illusorischen Freuden, mit bem Wanten und Schwanten zwiichen Etel und Beighunger, bem betäubenden Taumel bes Wahnwiges ber Leibenschaft! Bur Rube, bas weiß ich, tomme ich auch so nicht; nie wird ber Sinnenrausch die heiße Hergenssehnsucht stillen, nie irgend ein Benuf mich feffeln, nie ber ichlammige Strom bes Alltagelebens über mir zufammenschlagen. Und weil ich bas weiß, betrete ich breift, mit kaltester Ueberlegung die allgemeine Fahrstraße; klebe, hafte, starre ich irgendwo wider Willen und Erwarten, nun, so ift's um

meine Freiheit geschehn: ich werbe sie bann nicht vermissen. Borwärts also, herunter von der hölzernen Leiter pedantischer Gelehrsamkeitskrämerei — heute noch, wo ich eben ihre oberste Sprosse hinaufgekeucht bin!

"Mur Gins ist wiberwärtig, daß sich ber Teufel stets nein paar Zeilen" ausbittet. Reblich balten, was man versprach, erscheint uns Allen ebel, und obgleich auch ein gegebenes Wort als unberechtigter Thrann über unfre Bufunft ichaltet, fo ift boch bas freie Opfer beseligenb. Dan fich aber an jeben freiwilligen Entschluß ein außerer Zwang haftet, bag ich burch einmaliges Heraustreten aus meinem bisherigen Leben Stellung, Wirkfamkeit, Bertrauen, Ruf, Alles verwirke, was mir ben Rudweg offen halten konnte, bag ich also mit ober wiber Billen vorwärts muß, und zwar auf Commando starrer, tobter, nichtswürdiger außerer Berbaltniffe, bas tann graufig erscheinen. Und boch ift biefer Zwang am Ende nur eine leere Form. Wozu ich mich verpflichte, bas ist ja gerade mein energischer Bille: ich muß und will ja bie bobere Rartenwelt umwerfen, will nicht mehr flügeln, fonbern genießen, jebes Bunber nin unburchbrung'nen Zauberhüllen" auf mich wirken laffen, mich topfüber in ben Strubel ber Bewegung fturgen, benn - brillante Daste! - nur raftlos bethätigt sich ber Mann! Schwer wird's wohl werben, sich an's Augreifen zu gewöhnen; feblen wird bie Bewandtheit, Die Dreistigkeit, überall die Gelegenheit beim kurzen Stirnhaar zu fassen; boch was liegt baran? Gerabe baburch kommt zur Lust ber Aerger, jum Genusse Schmerz und Unwillen; so finde ich am Sichersten fiebernbe Aufregung, wechselnbe Leibenschaft, juft bas, mas ich in seiner gangen Guge und Bitterkeit burchtoften will. Wenn ich bem Erbgeifte als Gangem nicht nabe

treten burfte, so soll mir Riemand wehren, ihn in der Summe seiner einzelnen Gestaltungen in mich aufzunehmen; war mir zum Quell des Lebens vorzudringen versagt, so will ich alle seine Ströme in meine Brust seiten; führte kein Pfab in die Tiefe — nun, so werde ich in voller Breite genießen, was sonst nur der Masse der Menschen beschieden ist, werde mein Ich zur ganzen Menscheit erweitern!"

Damit aber ift Fauft wieber auf ibealem Bege, ftrebt wieber nach Unerreichbarem, und ber Teufel tann unmöglich schweigen. In bohnischem Tone wirft er ein, bas ewig brobelnbe Gesammtleben werbe fich bem an bie Sinne gebundenen Salbgeiste, bem einzelnen Menschen, immer nur fragmentarifc, nur stofweise erschließen, und alles tropige Aufstreben folch' eines winzigen Erbengottes, ber fich phantaftisch genug für ein Ganzes balte, obaleich er boch ftets nur ein fo ober fo beftimmtes Individuum fei, muffe bem Berftandigen eitel und lächerlich vorkommen. Es hilft nichts, bak bie Rauftnatur aufbrauft: "Was bin ich benn, wenn ich nicht einmal ben gangen, vollen Menschen in mir barftellen tann?" -Du bift, antwortet ber Damon, ein Menich, wie Millionen Anbre, und wirft, glaub' es nur, nie auf beinen eigenen Ropf fteigen. Das ift abend, aber mabr; Fauft felbst weiß nur mit ber ohnmächtigen Rlage zu antworten, er fühle, wie ihn alles Ringen und Streben um keine Spanne größer gemacht.

Setzt ist die Bresche weit genug, und mit siegender Ueberlegenheit stürzt sich der Böse hinein: Bas du an dir und für dich bist, an und in dir hast, ist, wie du siehst, verzweifelt wenig. Aber, du verschrobener Thor, muß man denn Alles in sich und an sich haben, um es zu besitzen? Bas bu wünschen kannst, ift ja in andern Wesen da; greif' zu! Im Genusse, im Besitze eigne dir an, was das Herz gelüstet und den Augen gefällt, und die Welt ist dein! Komm, solge mir; laß das absurde Bestreben, aus Thoren Weise zu machen, dem Phlegma, das sich selbst für weise hält! Der Jugend vergällst du nur ihre Freuden, beirrst und verwirrst sie, denn das Quentchen Wahrheit, das du wirklich erkannt, darsst du nicht einmal sagen. Elendes Treiben — "slieh"! Aus! Hinaus in's weite Land!"

Die Frivolität bat gesiegt! Faust selbst entschlüpft mit Abschen seinem ernften Gewande; sie fahrt hinein und wirft im Gespräche mit bem Schüler sofort verberblich auf weitere Der eble Ringer bereitet fich jur Gelbftbetäubung Rreife. in egoiftischem Genuffe; Mephiftopheles aber, ber fich biefmal gang von ihm abtrennt, ihm als felbftftanbiges Befen entgegentritt, ftellt ibm als unausweichliche Folge feiner Ratur und Entwickelung ein graufenhaftes Horoftop fo glaublicher Art, bag ich in meiner Bergensangft fchnell ben Schluf bes ameiten Theiles aufgeschlagen babe, um zu feben, ob es sich bewahrheite. Da hab' ich benn zu meiner Beruhigung geseben, baf ber messericharfe Berftand bes Besellen bas Höhere auch bier verkennt, und mich zugleich erinnert, wie Fauft schon nach bem Brologe nicht untergeben tann. Dem himmel sei Dant! -

Sind Sie unterbeß nicht eingeschlafen? Das ift wirklich alles Mögliche. Ich begreife kaum, wie man Dinge mit Interesse lesen und sogar bes Breiteren barauf eingehen kann, bie man felbst taufenbmal besser weiß. Aber boch; ich höre ja auch bie stammelnben Bemerkungen Keiner Kinber so gern und kann mich stundenlang auf ihre naivsten Anschauungen

einlassen, wiewohl biese im ganzen Jahre nicht so viel babei gewinnen, wie ich bei Ihrem Spiele in Einer Stunde. Spielen Sie also fort und fort mit

Ihrem

fleinen Rinbe.

R. S. Was sagen Sie zu ber kühnen Deutung von "Pergament und Leber"? Nicht wahr, ich mache 's selbst Ihnen zu toll? —

## Mein liebes Madchen!

Bor allen Dingen möchte ich Ihre mehrfach ausgesprochene Beforgniß beschwichtigen, bie symbolische Behandlung unfres Werkes könnte entweber im Ganzen gewagt sein, ober boch fehr leicht zu weit geben. Die Berechtigung zu ihr im Allgemeinen gesteht Goethe felbft in feinem Briefwechsel mit Schiller ju, und wer bie im Prologe ausgesprochene Tenbeng bes Drama's in's Auge faßt, bie ben helben jum Bertreter bes mobernen Menschen überhaupt macht; wer sich erinnert, daß die Figur des Mephistopheles durch und durch Symbol ift und auch alle ihre Beziehungen zu Anbern bemgemäß aufzufaffen find, ber wird fich jeglichen Zweifels balb entschlagen. Ob und inwiefern der poetische Werth unter solcher Symbos lik leibe, barüber ift viel gestritten worben. Wozu aber? Es gibt Werke, die ihrer nicht entbehren konnen, und ba ift bie einzig berechtigte afthetische Frage meines Bebunkens bie, ob, abgeseben von ber babinterliegenden Bedeutung, die Figuren und ihre Berhältniffe ureigenes leben haben ober nicht. Fehlt es ihnen, so mag man ben Stab brechen; ift es aber in fo reichem Mage vorhanden, wie im "Faust", so beuge man sich bewundernd vor ber granbiofen Geftaltungefraft bes Boeten. Daf man indef zu viel beuten konne, bavon find viele Interpreten bes Goethe'ichen Drama's fo fest überzeugt, baß fie lieber gar nicht anfangen. Auch ich halte felbstrebend eine

Art von Deutewuth für möglich; nur fürchte ich nicht, daß ber Lefer, ber Ausgangspunkt, Berlauf und Ziel bes Werkes im Auge behalt, ihr verfallen und hinter jeder Dlucke einen Elephanten wittern follte. Irren tann man in ber Auffaffung eines einzelnen Symboles, wie benn ich felbst weit entfernt bin, jebe meiner Auslegungen für bie lette und richtige zu balten; ba aber, wo nichts verborgen ift, viel und Großes fuchen tann ficher nur Der, bem bas Bange ein Buch mit fieben Siegeln ift. Mogen Sie aus biefen Bemerfungen ben Muth schöpfen, auch fernerhin fo entschioffen vorwarts zu foreiten, wie Sie es bisber und namentlich im letten Briefe gethan; vielleicht werben Sie oft erleben, bag ich einerseits Ihre fühnsten Deutungen, wie bie ber formellen Berfchreibung. noch nicht fühn genug finbe, anbrerfeits erft burch Sie in manche Stelle einbringe, an ber ich fonft verftaubnifilos porüberging. Wo und wie oft bas schon geschehen, werbe ich im Interesse Ihrer Bescheibenheit, vielleicht auch meines Dochmuthes, hubich verschweigen; auch wurde ich bie Sache mobil gar nicht ermabnt haben, wenn Sie mich nicht burch bie An-Mage am Schluffe Ihrer Zeilen zu einer fcbleunigen Rechtfertigung gezwungen batten.

In ber Hauptsache weiß ich zu Ihrer trefflichen Erklärung ber beiben Szenen nichts hinzuzusetzen. Auch ich fasse bie balb spöttische Bemerkung Faust's, ber Böse verrathe in ber Regel schon durch seine, hier in's Deutsche übertragenen Namen Beelzebub, Ababbon, Satanas, weß Geistes Kind er sei, in Ihrer Weise. Wenn sich Mephistopheles dem stolzen Faust und seinem Kingen nach Totalität gegenüber in heuchlerischer Bescheibenheit einen "Theil des Theils" nennt, der anfangs Alles war, und in der nun folgenden Debuktion des Lichtes

aus ber Finfterniß, bes Geiftes aus ber Materie mit ben Ueberzeugungen ber mobernen Raturforicber aufammentrifft. fo bitte ich Sie, nicht ju überfeben, mas felbft bie neueste Forschung so oft ignorirt, daß nämlich bei allem Werben bas Erfte ber Zeit noch nicht auch bas Erfte an Werth unb Bebeutung, nicht auch bas Bochfte zu fein pflegt, bag bie Reihe ber Bilbungen bes Weltlebens eine aufsteigenbe ift. Wie wenig übrigens ber Schalf feiner eigenen Beisheit traut, zeigt bie Gile, mit ber er ben Rückzug antreten möchte, woran ibn ja nur ber nach innen geschloffene Binkel bes Bentagramms\*) hindert. Die wenigen Ginzelnheiten, Die fich in bem berudenben Gefange ber Beifter vielleicht anbere faffen liegen, als Sie es gethan, find unwesentlicher Art, und wenn Sie an verschiedenen andern Stellen die Worte des Dichters verlaffen und ben Sinn freier zu reproduziren fuchen, fo ift bas jebenfalls allzu ängstlichem Wortklauben vorzuziehen. Daß Sie aber, ohne es. zu miffen und zu wollen, in Wiberspruch mit fast allen Commentatoren getreten find, indem fie bie warnenben Stimmen guten Beiftern zuschreiben, macht mir unendliche Freude, ba auch ich die feste Ueberzeugung habe, bag bie Worte bes Bosen: "Dieß sind die Rleinen von den Meinen". eine rasch ersonnene Lüge find.

Nur zwei Punkte in Ihrem Schreiben bedürfen, wie ich glaube, einer kleinen Ergänzung. Das "hier" und "brüben"

Darunter versteht man eine aus bem regelmäßigen Funfed burch Borslage eines Triangels an jede Seite gebildete Figur, deren Spigen die Kraft haben follten, bose Geister abzuhalten. Man nannte das Ding auch Bentalpha, hexens, Alpens ober Drudenfuß — ersteres wegen der fünf vorstehenden A-artigen Dreiede, letteres wegen der vermeintlichen Uehnlichkeit mit den Füßen der Druden oder Schwarzelfen.

bes Mephistopheles begieben Sie, ber alten Kauftsage entfprechend, birekt auf die religiöse Borstellung von einem bie8= feitigen und jenseitigen Leben, wovor einerseits icon fein "ba bank" ich Euch, benn mit ben Tobten u. f. w." im Prologe, andererseits Rauft's vollständige Bleichgültigkeit gegen folde Glaubensporftellungen warnen konnte. Der gange Ausammenbang forbert aber auch eine tiefere Erfassung ber Stelle. Kauft finnt, mas er mobl auf's Spiel fete, wenn er bem ftets wachsenben Drange nach Uebertäubung seiner Qualen folge, und feinem klaren Blide kann nicht entgeben, bag bei biesem Haschen und Jagen bem Augenblicke bie Zukunft geopfert werbe, bei fo ausschließlichem Berfolgen individueller 3wede alles Dauernbe und Bleibenbe, Die Sittlichkeit feiner Erifteng, iebe in's Ganze eingreifenbe Wirkung, baf bas Emige im Zeitlichen, im Enblichen bas Unenbliche unrettbar verloren gebe. Bas ihn barüber hinaushebt, ift feine momentane Berzweiflung an ber Erreichbarteit biefes Ewigen selbst, bas er fich auf keine Weise zur Anschauung bringen konnte; er kennt es ja nur als leibige Abstrattion, während er die Realität bes Endlichen, bes Augenblicks - o wie oft! schmerzlich enupfunden, und fo ichlaat er alle Sorge mit bem besperaten Sate nieber, ben Goethe's Sathros als Motto im Munde fübrt:

"Dir geht in ber Belt nichts über mich, Denn Gott ift Gott und ich bin ich " -

Bleibt noch die bindende Obligation zu erwähnen, die der Höllenluchs scherzend, aber unerbittlich sordert. Ihre Deutung zu bestreiten, bin ich weit entfernt; wollen Sie aber nicht weiter gehen und an die ganze Kette von Thatsachen erinnern, die, sich unabwendbar an den ersten Schritt auf bösem Wege

heftend, einen ehernen Wall hinter uns aufführen, der den Rückzug, wenn nicht abschneidet, so doch in hohem Grade erschwert? Fährt Ihnen bei der Stelle nicht Wallenstein's sortzeugende böse That, nicht sein "Wär's möglich, könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte?" sammt dem ganzen berühmten Monologe durch den Sinn? Mir scheint es nicht zweiselhaft, daß der Dichter bei seinem gespenstischen Pergament, "vor dem sich Alle scheuen", an diese schwer auf jedem Fehlenden lastende Fatalität gedacht, und falls er nicht daran dachte — nun:

"Der hat's wahrhaftig als Poet Richt hoch hinausgetrieben, In bessen Eiebern mehr nicht steht, Als er bineingeschrieben."

Somit waren wir am Enbe ber Szene, an bem Bunkte angelangt; wo Mephistopheles in Fauft's ehrwürdigem Mantel faft mit ber ftrengen Rube bes Chores im griechischen Drama als festes Urtheil wieberholt, was wir als Borurtheil schon im Prologe von ihm borten. Seines Opfers glaubt er sicher zu sein; ihm scheint es möglich, ja gewiß, daß ein Faust sich dauernd vom Göttlichen, vom allgemein Menschlichen, vom ethischen Bewußtsein ablöse, daß er in fturmischem, unbefriedigtem Drange nach Bethätigung feines Gingelwefens, feiner Willfür sich abheten, sich aufreiben werbe. Träfe biefes Urtheil, bann freilich hätte ber Schalt Recht, ben ausbrücklichen Bakt für überflüssig zu erklären, bann würde ber arme Doktor fraft seiner Natur in ftetig beschleunigter Bemegung bem Abgrunde zueilen. Es trifft aber nicht, und vor ber eingegangenen Wette barf uns um so weniger bangen, ba fie ja nichts Apartes, sonbern nur ber bilbliche Ausbruck feines nunmehrigen teden Spieles mit ber Belt ift.

er je am Gemeinen, so ift er verloren — weiter befagt fie nichts.

"Bie ich beharre, bin ich Rnecht, Db bein, was frag' ich? ober meffen?" -

Den Uebergang ju bem uns im Gingelnen befannten Befprache zwischen Mephistopheles und bem Schüler machen Sie mit ein paar Worten, in benen zugleich, fei's mit ober ohne Abficht, Die Bebeutung beffelben für's Bange möglichft folagenb ausgesprochen liegt. Fauft, meinen Gie, entschlüpfe bem ernsten Gewande: die Frivolität fahre binein. Ja wohl, und welch' geistreiche, verführerische Frivolität, die überall Bahrbeit genug einstreut, um ben Arglosen zu täuschen, Die felbft bas Riebrigfte mit blenbenben Sentenzen zu verbramen weiß, in maliciöfem Behagen mit ber ingenblichen Werbeluft fpielt und fie langfam vergiftet, um aus ihrem Ruin ben neuen Beweis zu ichopfen, bag alles Aufwartsftreben nur berunterbringe! Dag ber Dichter biese Blafirtheit aus Kaust's Bewande reben läßt, weist beutlich genug auf ben 3med ber Szene bin. So, wie Mephiftopbeles bier, mufte Fauft felbft mit ber Zeit ber Jugend entgegentreten, ihrer ibeellen Auffassung gegenüber mit frankhafter Schabenfreube ben Teufel spielen und fie benfelben gefährlichen, für ben Schwachen unbedingt verberblichen Weg führen, ben wir ihn felber geben sahen, wenn er bei seiner gegenwärtigen Anschaunngsweise gewiffenlos in ber bisherigen Stellung bliebe. Jeber feiner Schüler würde mit ihm von der Kritik allmählig zum Spotte über bie "graue" Theorie und von ba jum Gelufte nach bes Lebens "golbnem" Baume geführt worden fein, bei beffen lachenden Aepfelein die Schlange unermüblich ihr reizendes Lieblein gischt: "Bersucht sie alle, bie guten und bie giftigen;

Alles kennen ist göttlich!" Faust barf und kann bennach als ganzer Mann nicht so bleiben; es ist keine Willfür bes Poeten, die ihn nunmehr hinaussührt in's bunte Leben; es ist die innere Nothwendigkeit, er muß.

So erscheint er unmittelbar nach bem Abgange bes Schilers bereit, im Strubel bes Draufloslebens Zerstreuung zu suchen, im treisenben Wechsel von Freud' und Schnierz, Gelingen und Verbruß sein verzweifeltes Menschenloos zu vergessen. Das reizenbe Ungeschick und die hocheble Blöbigkeit, die er im Augenblicke der Absahrt entfaltet, contrastiren herrlich mit dem dreisten Takte, der tänzelnden Gewandtheit und dem Pariser Selbstvertrauen des Mephistopheles, das sich noch stärker, als hier, in einer aus dem jetzigen Texte weggelassenen Stelle ausspricht:

"Seht mir nur ab, wie man vor Leute tritt:
Ich komme lustig angezogen,
So ist mir jedes Herz gewogen;
Ich lache, gleich lacht Jeder mit.
Ihr müßt, wie ich, nur auf euch felbst vertrauen Und denken, daß hier was zu wagen ist,
Denn es verzeihen selbst gelegentlich die Frauen,
Wenn man mit Anstand den Respekt vergist.
Richt Wünschelruthe, nicht Alraune,
Die beste Zauberei liegt in der guten Laune;
Vin ich mit Allen gleich gestimmt,
So seh' ich nicht, daß man was übel nimmt:
Drum frisch an's Wert und zaubert wir nicht lauge!
Das Borbereiten macht mir bange."

Unrecht vom praktischen Standpunkte aus hat der geriebene . Commis-voyageur gewiß nicht, und für den trivialen Menschen ift sein Rath vortrefflich, da er ja ohne Mühe "mit Allen gleich gestimmt" sein kann. Wie schwer, wie unmöglich das aber einem Faust ist, werden wir gleich erfahren, wenn wir

ben beiben Luftschiffern bis zu ber noblen Gesellschaft in Auerbach's Keller folgen. Die Rolle, die dieser Keller in der alten Faustsage spielt, haben Sie schon früher erwähnt; zwei Bilber, von benen das eine den Ritt auf dem Fasse, das andere die Bertilgung seines Inhalts darstellt, sind bekanntlich noch heute dort zu sehen.

Lassen Sie mich, theils aus Dankbarkeit für Ihren Fleiß, theils um Ihnen die brutalen Gestalten von der erträglichsten Seite zu zeigen, dießmal vorauszehen. Rennt doch unser Einer von der "Hochschule" her das Treiben solcher Gesellen so ziemlich, während Sie heute wohl die erste Borstellung davon bekommen werden. Daß Ihnen dabei die Achtung vor den Menschen abhanden kommen sollte, fürchte ich keineswegs; Sie können weder den Frevel begehen, solche Armseligen als die Vertreter der Menscheit zu betrachten, noch auch mit vornehmem Abscheu um sich werfen, wo tieses Bedauern und herzliches Mitleid allein geziemen.

Sprechen Sie biesen Burschen von einem höheren, geistigssittlichen Ziele bes Menschen: sie werden mit einem blöbsinnisgen Lachen antworten. Nichts kennen sie, als ihr jammers volles Ich und seine Geltendmachung in rohester Form: in Dem, was die Franzosen amours nennen, und im Berschlingen bes Nichts Ich's in Flasche und Glas. Mephistopheles zeichnet sie scharf, wenn er sagt, sie brauchten auf der weiten Welt nichts, als Eredit und Gesundheit, um sich glückselig um ihre eigene Are zu drehen. Unglücklicher Weise aber ruiniren sie gerade Das, was sie zur Fortsehung ihres Treibens bedürsen, unablässig durch dieses Treiben selbst, und zu gleicher Zeit nicht minder die geistige Energie, fraft deren allein sie sich seiner entwöhnen könnten. Ihr Leben ist also eine ewige

Selbstvernichtung; wir sehen sie abgestumpft, am Boben haftend, "wie nasses Stroh"; durch die gewaltsame Einwirkung des Weines und gegenseitiges Ausbetzen schrauben sie sich mühsam zu sinnlicher Erregung hinauf, die sich "mit wenig Witz und viel Behagen" als rohe, tobende Frechheit äußert, um sich endlich die zur wüthenden Bestialität zu steigern; dieser folgt die Bewußtlosigkeit, ihr die Ernüchterung, der Katzenjammer, die Bersimpelung, wie der Student sich ausbrückt, die dann zur Herstellung einer erträglichen Nervenstimmung neuer, täglich stärkerer Stimulationen bedarf. Der geistige, wie materielle Ruin ist glücklich gesichert.

Ein bestimmtes Stadium solchen Lebens stellt jeder der vier Edlen dar, die uns hier aufstoßen, und dadurch allein unterscheiden sie sich, freilich scharf genug. Frosch ist der Stern im Aufgang, Brander steht im Zenith, Siebel senkt sich bereits, und Altmaber — es ist mir leid, aber ich kann's nicht ändern — will eben untergehen.

Frosch — halb Fisch, halb Fleisch — spielt sich als gutmüthig keder, sibeler Tuchs aus den Coulissen; leichtfertig und obenhin, macht er lauter kurze, springende Bemerkungen, trällert abgerissene Liedersetzen. Er bildet sich billig etwas ein auf seine gewandte Leipziger Lebenbart, auf den Witz, den er nicht, und die Trinkfähigkeit, die er in um so höherem Grade besitzt, schwärmt spatenhaft für Liedehen und vaterländische Weinberge, stellt sich mit gezogenem Rappier als prahlerischer Beschützer vor das Phantom seiner Würde und verliert im Rausche als Neuling auch die letzte Ahnung von sich selbst.

Beiter als er hat's Branber gebracht, bessen Name schon an bie studentische Bezeichnung eines älteren Cumpans erinnert. Noch nicht bis zur siebelischen Handgreiflichkeit

perabgesunken, steht er auf der Höhe der Kneipenbildung, vertritt als Commentheld in dem Borschlage zur Pabstwahl die seinsten geselligen Formen, die man dort kennt, führt mit affektirter Derbheit das große Wort und zeigt seine selbstbewußte Ueberlegenheit durch fortgesetzes Hosmeistern des Nowizen, durch Spöttereien und einen Anslug von Witz, wie im Rattenliede und den Glossen über die Flohromanze. Ueber jedes nationale Borurtheil erhaben, trinkt er als Rosmopolit Champagner, was ihn freilich nicht hindert, in Abderitenweise Jeden sir einen "Marktschreier" zu halten, der nur aus dem nächsten Orte kommt, und ist, wie seine Anmerkungen über Politik zeigen, trotz allen Witzes bei jeder ernsten Frage ein simpler, aktsluger Philister.

Als "Schmerbauch mit ber kahlen Blatte" stelle ich Ihnen Herrn Siebel vor. Bergeiben Sie, wenn er bereits abaelebt ift, nach fußem Weine lechat und querft betrunten wirb. hat er etwas vom täppischen Raufbolbe, ber gleich von Fenstereinschmeißen, Hinauswerfen und Zustoffen rebet, so bitte ich, nicht zu vergeffen, bag schlechter Umgang gute Sitten verbirbt, zumal wenn Ginen bie Natur von Sause - aus ziemlich ungefalzen geschaffen. Was kann Herr Siebel bafür, wenn er die Bflege bes Bebirns über ber allzu großen Sorgfalt für ben Magen verabsäumt und bemzufolge das Bulver nicht erfunden hat? Hinge es von ihm ab, er wurde burch bie Einfalt, mit ber er bie Ermähnung bes "Liebchens" gleich auf sich bezieht, die Schöpferlust des Rattenliedbichters gewift nicht provoziren, sich von ihm die tragifomische Geschichte nicht vorsingen laffen, wie er vom Gifte ber Liebe, bas ibm irgend ein Rüchenfräulein gegeben, fuchstoll geworben, und als er mit seinen Bewerbungen berangestolpert, ob bes laofoontischen

Ausbrucks in seinem Abonisgesichte schallend ausgelacht worden sei. Also noch einmal, seien Sie billig!

Ueberseben wir indes Freund Altmaber, bas bemoofte Haubt, nicht, bas offenbar icon manchen Sturm erlebte. Er hat bereits fo viel gesprochen, gelobert und getollt, bag man's ihm nicht verargen barf, wenn er mit ber Zeit ausgebrannt ift, am Liebsten glotend schweigt, sich alle Mübe gibt, burch aleicaültiges Trällern lärmenben Streit zu verhüten, und sich bei ber aar zu interessanten Liebesgeschichte bochftens zu einer trockenen Spöttelei aufrafft. Bolltommen gleichgültig fiebt er bie Fremben naben, wünscht bas Lieb fichtlich nur, um Rube au baben, und als ibn bie jauchzende Stimmung ber Anbern nothbürftig mitergreift, ba thaut eine uralte Bhrase von Freibeit und Bein, die, ben Tonen in Munchhausen's Balbborn gleich, Gott weiß, seit wie vielen Jahren in ber beiferen Rehle eingefroren war, widerwillig auf und arbeitet sich mit frampfbafter Anstrengung an's Tageslicht. Sonst fitt er still beobachtend, meift topfschüttelnd, will felbft mit Mephiftopheles teinen Standal, "brennt" am Letten, wiewohl am Stärkften, hat aber auch sogleich wieder Durft und sieht es am Ende für ein Bunber an, daß er fich betrinken konnte!

In diese liebliche Gesellschaft treten, von framinkelhafter Kritik empfangen, Faust und sein Begleiter. Den wachsenden Uebermnth, die schnippische Frage \*) des Gelbschnabels schüttelt Mephistopheles mit feiner Malice ab, wirft ber Eitelkeit ein Stüdchen Zuder hin und kipelt die Burschen mit einem anzüglichen Liebe, das sie selbst zu singen zu feige waren —

<sup>\*)</sup> Sans von Rippad nannte man fruber in Leipzig, wie herr Dunger "ans gang zuverlaffiger Quelle" weiß, einen tolpelhaften Menfchen.

mit einem Liebe, bessen Grundgebanke ber rachsüchtige Troft aller gemeinen Seelen ift, bak bie von oben berab Drudenben gottlob auch ihre Blagen haben. Auf biefe Weife ftimmt er fie, besonders burch die jubelerregende Mückfichtslofigkeit bes Ausbrudes, immer ausgelaffener; fie burften nach schwereren Beinen, Jeber will, ber außersten Billfur frohnend, feinen eigenen: maklos trinten fie. mas Klaschen-Etiquette und machferner Stopfer ibrer Leichtaläubigkeit als ebel empfehlen: schon beginnt die Flamme ber Trunkenheit aufzulobern, beftige Reizbarkeit stellt sich ein, und wie die Augenaren einmal die parallele Stellung verlieren, ba läßt fich "falfch Bebild und Bort" nicht lange erwarten. Dit gewandtefter Benutung ber alten Sage, baf Rauft einmal eine ganze Gefellschaft mit aus bem Tische gebohrten feinen Weinen regalirt babe, stellt ber Dichter ben triften Berauschungsprozeg bar, und nicht minber geiftreich ift es, wie er jene andere Geschichte von ben Bauern, benen Faust einen Beinstock auf ben Tisch gezaubert und die in dem Wahne, ihre Meffer an die Tranben ju' legen, fich gegenseitig ju entnafen im Begriffe ftanben. bagu benutt, bas barte Aneinanbergrengen rubrbarfter Gentimentalität und gefährlichster Streitsucht im Betruukenen meifterhaft barzustellen. Erft als ber Satan, ben Altmaber auf einem Faffe bavoureiten fab, fintemalen er fich biegmal fo ziemlich mit bem Beine ibentifizirte, verschwunden ist, tritt mit ber Bleischwere in ben Fugen zugleich auch bas Erftaunen, bas alberne Abbitten ber eigenen Brutalität ein.

Ich überlasse es Ihnen, in bem "Trauben trägt ber Beinstock 2c." ben Stiletstich auf rationalistische Bunbererklärung und hörnertragende Einfalt zu finden, so wie sich an ber unterhaltenden Deutung sonstiger Details zu ergößen. Das Ganze zeigt augenscheinlich, welch' ein fast tomisch leichtes Spiel ber Geist ber Bersuchung mit ordinairen Naturen hat, und wie großartig sich von solchen Geschöpfen ber mit gediegener Widerstandstraft begabte Faust abhebt — um so großartiger, ba neben ben Allen gemeinsamen äußeren Berlockungen ein besonders surchtbarer Feind in ihm haust, oder, um bildlich zu reden, da Mephistopheles gegen ihn ganz andere Kräste ausbietet, als gegen die beschränkte Masse.

Ł

ľ

Und was können Sie sich Ebleres benken, als sein Bershalten gegen diese Bande? "Seid uns gegrüßt, ihr Herrn!" spricht er freundlich, ehe er sie kennt; als er sie und ihre Freuden gesehn, hat er "Lust, nun adzusahren". Sonst kein Wort aus seinem Munde! Tief hat er gefühlt, daß ihm benn doch das leblose Treiben des Geistes näher liegt, als das geistlose Treiben des Lebens, und wenn sich alle Bilder, wie sie ihm einst von den verlockenden Geistern vorgegaukelt wurden, in ähnlicher Weise verwirklichen sollten, wie hier das "Lastende Traube stürzt in's Behälter drängender Kelter 2c.", dann dars's uns schwerlich um ihn bangen. Nur könnten Sie sürchten, der Andlick niedrigster, geistloser Lust mache allmählig empfänglicher für minder niedrige, scheindar durchgeistete, zus mal wenn erst die Organe zu ihrer Erfassung appretirt sind. —

Hier wollte und follte ich stehen bleiben, um Ihnen wieder ben Bortritt zu lassen. Aber zu meiner nicht geringen Berslegenheit muß ich eben gewahren, daß wir vor der vertrackten Hexenkliche stehen. Treten Sie dreist hinein; betrachten Sie sich Alles ohne Furcht und Scheu; für Ihre Sicherheit verbürge ich mich. Indeß glaube ich, ehrlich gesprochen, daß Sie sich "weber mit noch ohne Esel" hindurchfinden werben,

falls sich nicht ein Treiber, resp. Führer einmischen sollte. Ob es freilich nicht auch biesem beim Onrchgeben so dunstig und nebelhaft zu Sinne wird, daß er gelegentlich ein Bunder erblick, wo in Bahrheit nichts, und nichts, wo in Bahrheit ein Bunder ist, darüber werde ich wohlweislich nicht entsicheiben. Berstehen will ich mich gleichwohl zur Führung; im schlimmsten Falle verirre ich mich, und das scheint mir in so lieber Gesellschaft kein Unglück. Borber aber darf ich wohl, da ich Sie heute ohnedieß hinlänglich nennühirt" habe, einigen Athem schöpfen; die dumpse Luft in Auerdach's Reller beengt.

Auf Biebertreffen also - wo möglich schon in ben nachften Tagen! -

Ihr

௧.

## Mein Anäulein!

: · ::

-

÷:

۳

١.

.

Denken Sie sich einmal unsern Faust, wie er seit bem Heraustreten aus bem gewohnten Kreise überall umhervagirt ist, um sich in ben Strubel ber Sinnlichkeit zu stürzen. Als er ben Borsatz bazu saßte, war, wie Alles, so auch sie ein abstrakter Begriff für ihn; sobald sie ihm concret, lebendig, in bestimmter Form entgegentrat, stieß sie ihn ab, schreckte ihn zurück. Da sag die ganze Welt vor ihm ausgebreitet, in der ein Jeglicher sein Genüge, seine Lust sindet; nur er konnte und kann, was er rastlos sucht, nicht erspähen, nicht sassen. Stets leerer und gesangweilter irrt er von Ort zu Ort, und wieder entringt sich, wenn auch in verändertem Sinne, die trostlose Frage seiner Brust: "Wo sass sass, ihr Brüste der Natur?"

Es ist ausgemacht: bem sinnlichen Leben kann er, wie leibenschaftlich er sich ihm zubrängt, nicht nahe kommen; zwischen seinem ibealen Sinne und bem trivialen Genusse behnt sich eine unübersteigliche Alust. Jenen Sinn kann er nicht mit einem Machtspruche vernichten, benn er bilbet sein eigenstes Besen; die Bermittelung muß also, wenn sie zu Stande kommen soll, von der andern Seite ausgehen. Ist's ihm unmöglich, sich zum Gemeinen herabzulassen, so muß sich das Letztere zu ihm emporrecken; kann er den Ibealismus nicht ausgeben, so muß die Lust ihren krassen Realismus abstreifen

ober wenigstens zu verschleiern wissen, um ihm zugänglich zu werben. Aurz, bas Sinnenleben muß ihm entgegenkommen, und zwar in wirklich ober boch zum Scheine verklärter, gesabelter Gestalt.

Wo aber geschieht bas? Wie heißt bie in ber ganzen gebilbeten Welt so gewaltige Macht, bie uns Allen bie Sinnlichteit von ber iconen, felbit für ben ebelften Beift reigenben Beife zeigt? Ich bente boch, es ift bie Runft und von ben . verschiedenen Zweigen berfelben ihrer allgemeinen Berbreitung wegen vorzugeweise bie Boefie, bie, wenn fie echt ift, ihren farbenglanzenben Briebogen binüber- und berüberichlägt von ber Weister- zur Körverwelt und von biefer zu jener - wenn unecht, minbestens Borftellungen verkörpert, Die fich für Ibeale ausgeben, und umgefehrt ber realen Saglichfeit ein afthetiiches Mäntelchen umwirft. Jene bilbet eine Marmorbrude, auf ber bes Menichen Geift in's Reich ber Erscheinung und wieber zu fich zurud schreitet; biefe baut aus Gis, bas, fobald wir hinübergewandert, hinter uns schmilzt und einbricht. Die echte Boefie führt burch bie Welt wieder beim, Die falsche jagt in die Irre.

Faßt man die Zeit der beutschen Rational = Entwickelung in's Auge, die, von unserm Dichter selbst durchlebt, ihn zunächst zur Entwersung seines Bildes auregte, so hatte und kannte diese, ehe Lessing's durch alles Große der alten und
neuen Zeit erfrischter Geist in die Poeten suhr und sie emporris
zu lichten Aetherhöhen, gar keine wahre Poesie. Das, was sie dafür hielt, verräth schon durch seine Entstehung eine Bastards
natur, die alle ureigene, zeugende, belebende Kraft ausschloß.

Als nämlich, wie wir früher saben, bas bobenlose Denken alkmählig zur Berzweiflung an sich selbst gekommen war, er-

ï

5

۲

ĩ

ı.

i

flärte ein Theil der Nation alle damit zusammenhängende Bilbung für Verberbtbeit und erblidte, Rouffeau's Raturevangelium in feiner Beise beutenb, im Selbstpflügen unb Selbstbungen bes Aders bie bochfte und ebelfte Art zu fein. Minber refignirt, als biefe, fuchten Anbere an bie Stelle ber. wie es ichien, gebrochenen Bernunft eine neue Stute und glaubten fie in bem feit Spener's Auftreten als natürlicher. barum untrüglicher Leiter bes Menschen in ben Borbergrund gestellten Gefühl, bas aus Dankbarkeit gegen bie Taufpathen trot feiner finnlichen Ratur eine Zeitlang mit überfinnlichen Objekten spielte, ju erbliden, ohne ben Wiberspruch, ber fich boch in Hamann und ähnlichen Berfonlichkeiten ftark genug geltenb machte, zu begreifen. So bilbete fich eine Gefühligkeit aus, bie, von England ber machtig genahrt, bes pietiftifc frommen Herumtaftens in ben Liften nach und nach mübe wurde und fich, von bem Buge ihres eigentlichen Befens überwältigt, allgemach, wenn auch schen und verftedt, auf bas Gebiet bes Irbischen locken liek. Noch gravitirte fie indeß nach der Are des Himmels, als auf einmal im Folge ber wiffenschaftlichen Forschungen eines Winkelmann und . Leffing, wie ber Ueberfetungeversuche eines Stolberg und Bog, die antife Runft bas Zauberbild ber ichonen Ratur und namentlich ben unverhüllten Denschen in feiner blenbenben Herrlichkeit aus ber Ferne zeigte. Da erging es benn bem burch und burch erweichten Gefühle, wie bem in anbächtiger Rührung aufgelöften Frommen, beffen emporstrebenber Blid unterwegs auf bas reizende Bilb einer bugenben Magbalene an ber Kirchenwand fällt: es fühlte fich mit schmeidelnb hinreißenber Gewalt zur finnlichen Schonheit bingezogen, begann — benken Sie nur an Wielanb! — an

ber Realität seiner bisherigen Objekte erst irre zu werben, belächelte sie balb und heftete sich mit immer steigenber Gluth an die aus schwerem Nebel aufgetauchte Erdenwelt, dis der ausschließliche Fanatismus für sie zu folcher Stärke heranswuchs, daß ein Heinse z. B. große Neigung bezeigte, die Brutalität selber schön, himmlisch schön zu finden.

Diefe burchaus finnliche Stimmung athmete bie Boefie jener Zeit, so weit sie zur Roth eine nationale genannt werben tann; felbst bie barmlofen Anatreontiter und bie nervole Livit eines Mathisson und Hölth zeugen bafür. Wie konnte fie nun anders, als in bem beranwachsenben Steptiker, ber in sich jeglichen Saltes entbehrte, burch ihre wolluftigen Enwfindungen und Gemälbe, benen man burch Bhantasmen und Sophismen meift einen nobeln Anftrich zu geben wukte, bei allem Wiberstreben bes eingebornen böberen Dranges auf die Dauer eine sinnliche Empfänglichkeit und zugleich eine Berwirrung erzeugen, fraft welcher er bie forinthische Approbite mit ber reinen Schönbeit um so leichter verwechfelte, ba jene Maler und Empfindler zu ben Antoritäten ber . Nation geborten? Gewiß, ber sittliche Ernst auch ber beften Beister mußte allmäblig angefressen werben und in die frivolschwelgerische Richtung umschlagen, bie jedes klare Bewußtfein über fich felber verlor und nicht felten ihre Anfpruche mit einer Art von naiver Derbheit geltend machte. Wie. offenbar war nicht felbst ein Goethe von dem Taumel ergriffen, wenn er, seinem eigenen Beftandniffe gufolge, in Bieland's Mufarion "das Antike lebendig und neu wiederzusehen" glaubte! Und ware er nicht ein so gediegener Mensch gewesen, so locte Ihnen beute keine Iphigenie auf Tauris bie reinsten Thränen in's Auge.

. .

۳

ţ

L

•

۲

:

Č

Wenn Sie ben bier abgesvonnenen Faben zur Sand nabmen, so würden Sie sich wohl ohne Muhe aus bem Labyrinth ber Berenfuche berausfinden. Rur konnten Sie trotbem fragen, ob benn bie Szene nur eine hiftorifche, feine allgemeinere Bedeutung habe, auf welche lettere wir boch bisher allenthalben das Hauptgewicht gelegt — ob ihr keine unverjährbare Ibee zu Grunde liege. Aber ift benn nicht in ber gangen mobernen Welt und vor Allem in Deutschland bie Runft in ber Korm ber Boefie eines ber verbreitetsten Bilbungs. refp. Berbilbungemittel, beffen Ginwirfung fich fein werbenber Mensch entziehen kann? Wohl haben wir, glücklicher als bie Borgeit, nicht bloß eine Bseudopoefie, eine innerlich faule Dichtung; uns ift feit bem Auftreten bes Weimarischen Doppelgestirns auch die wahre Himmelstochter erschienen. Indessen bedarf's, wie zum Erschaffen der reinen Dichtung, so auch jum Beniegen berfelben eines gangen Menfchen, bas will fagen: nicht minber eines frisch fraftigen, freudig ftrebenben Beiftes, als einer gefunden Sinnlichkeit, und wo ber erftere fehlt, ba wird man fich gleichgültig, ja wiberwillig von bem tiefen Ernste der edlen Dichtung ab- und, von Mephistopheles geleitet, ber in feiner Zeit mangelnben blutentzundenben Afterpoesie zuwenden. Und wo dann das Auge unwillfürlich auf mahrhaft Schones fällt, ba fühlt man fich freilich einen Augenblick von ber magischen Gewalt emporgeriffen, bie ibm so feft anhaftet, bag sogar ber Barbar fich ihr nimmer entziehen kann; aber wie lange wird es dauern, und man entfaugt ber Schönheit felber nur Rahrung für bie geiftlofe Sinnlichkeit, halt von bem gangen Ginbrucke nur ben Mervenreig fest?!

Wie nahe liegt nun nicht die Faust'sche Verirrung in ber

Herentuche jedem auf seinem Standpunkte angekommenen Wenichen! Wenn sich, nachbem ber fromme Rinberglaube längft und für immer babinten blieb, die abstraften Ibeale bes Junglings als schillernbe Seifenblasen erweisen, die vor bem scharfen Ruge bes wirklichen Lebens spurlos zerplagen; wenn er, beschämt burch seine boch so berrliche Hingabe an Illusionen. das innere Leben überhaupt schmerzlich zu belächeln, die Beiftesthätigkeit absichtlich erlahmen zu laffen anfängt; wenn fich jene nabelbeschauenbe, tranthaft elegische Stimmung einftellt, bie ben berühmten Spruch falomonischer Aberweisheit auf die bobere Welt anwendet und ben gangen Menichen fast jur Molluste burchweicht: bann bemächtigt fich - bafern nicht bas Individuum fo energielos angelegt ift, bag es, auf alles eigentliche Leben verzichtend, nur noch als Erwerbsund Berbanungsmaschine zu fungiren sich bescheibet — wie aus bem hinterhalte bervorbrechend, mit raicher Sand bie Sinnlichkeit bes Hingegoffenen und führt ihn, ba lange nicht einmal Jeber Fauft's beharrlichen Inftinkt bes Eblen besitt, an ben früher eingezogenen, nun aber freier und freier bervorschießenben Naturtrieben wie an Hörnern ihre Pfabe. Wo aber fande fie in unfrer Welt wirkfamere Unterftützung, ale in einer entweber felbft lufternen, ober nur mit lufternem Auge betrachteten Runft, vor Allem in ber schlechten poetifcen Literatur, die neben der Musik leider die meisten Wittel hat, auch die schmutigste Lieberlichkeit in blenbend weiße Bewänder zu kleiden? Davon konnte ich selbst und wohl Mander, in bem nicht ber Hochmuth bie Ehrlichkeit erstidt bat, seltsame Geschichten erzählen; bavon liefert Ihnen bie Auflagenzahl ber erbärmlichsten Probukte unfrer Dichtung ben taglichen Beweis. Und eine Macht, die so unausbenkbare Wirkung übt, follte zu speziell, zu unbebeutenb, zu klein sein, um auf ben Raum einer Szene im Drama bes Menschenlebens Anspruch zu haben? Sicherlich nicht! —

Wenn nun bei aller Bielbeutigkeit verschiedener Ginzelftellen ber Grundgebanke fo einfach, fein Zusammenhang mit bem Borausgegangenen fo flar ift, wie mag's benn tommen, bag bie Commentatoren zwar einzelne Beziehungen ber Szene mit großem Scharffinn aufbeden - felbft bann aber, wenn biese geradezu auf die Bseudopoesie binführen, wie die "aufrichtigen Boeten" und bas Gaftgeschent ber Bere, bas Gange wie ein Rrautlein Rubr = mich = nicht = an umschleichen, die Ge= sammtibee bestimmt zu bezeichnen unüberwindliche Scheu tragen? Abgeseben von Dünter und Debde, bie fich eigentlich auf gar nichts einlassen, von Sartung, ber von romifchen Rirchen und iconen Bilbern, und Ronnefahrt, ber von Bauernfrieg, Wiebertaufern, fakularifirten Rirchengutern und bem Spiele mit Raifer- und Ronigefronen rebet, meint Reichlin = Melbegg, ber Berentrant fei fur Fauft "eine Mifchung von Sinnlichkeit und luftern begierlicher Gemeinheit mit ber alten idealifirenden Bernunftfraft und Dichterfülle ber Kauftnatur", und auch Beiße, ben unfre größten Literarhistoriter mit Recht als febr einsichtsvoll empfehlen, wagt nichts weiter, als bie taum verständliche Bemerkung, bie Szene zeige baffelbe Element ber Gemeinheit, bas wir in Auerbach's Reller in concreter Bestalt gesehn, "in feiner Abstraktion, auf eine verkehrt ibeale Spite hinaufgetrieben", und ber Trank fei "bas Sublimat, welches, aus bem Realismus ber Alltäglichkeit abgezogen, biefen in ben Ibealismus finnlich = phanta= stischer Leibenschaft umschlagen" mache. Beibe zielen nach unfrer Auffassung; warum bleibt's beim Zielen? Wohl, weil

fie ben Helben nicht als Individuum, sondern vielmehr als ben Menschen im Allgemeinen auffassen und also eine außer ihm stehende Macht, wie wir sie vorausgesetzt, für undenkbar halten. Wenn aber Faust den modernen Menschen vertritt, so geschieht das doch immerhin unter einer besondern Form, unter der des Deutschen, und die Einstüsse in der Fremde entstandener Richtungen, ausländischer Bildung und Berbildung, italienischer Sinnenglut, französischer Lüsternheit und englischer Empsindelei, unter benen das griechische Kunstideal eine ganz absonderliche Gestalt annimmt, sind mit nichten ausgeschlossen — Material vollauf, um ein Dutend Hernküchen daraus zu bauen.

Laffen wir uns also nicht stören; sehen wir im Fluge, wie die Durchführung der von Anfang bis zu Ende sathrisch gehaltenen Szene der aufgestellten Idee entspricht. Wir können um so kürzer sein, da Ihnen der Sinn der beiden Hauptstellen, die Bedeutung von Bild und Trank, förmlich in's Auge gesprungen sein wird.

Der Schauplat ist also die literarische Herenküche, der Tempel selbstsüchtiger Sinnlichkeit und sinnlicher Selbstsucht, das Atelier der Berwirrung und Berführung, weßhalb auch billig Mephistopheles hier bald erkannt \*), mit dem Beih-"Webel" als Szepter auf den Thronsessel genöthigt, der heiligenden Krone nur durch ihr Zerdrechen von allzu ungeschickten Händen beraubt und überhaupt als oberster Gott mit Furcht und Liebe verehrt wird. Daß der hier heimische Cultus, namentlich in den sakramentalen Formen der

<sup>\*)</sup> Das Sieb als Mittel zur Entbedung von Berbrechern erbte das Mittelalter von den Griechen. Der Seitenhieb auf Lavater's "physiognomische" Anmaßung ift von vergänglichem Werthe.

Trankweihe, zugleich eine Barodie finnwidriger Kirchenceremonien ist, wobei auch die benkfeindliche Dogmatik sammt ber · philosophischen Phrasenreiterei, bem Spotte nicht entgeht, und bag ber Dichter bem übrigens gründlich verhöhnten Serenffanbal manche Aeußerlichkeiten entlehnt, macht fich bem Aufmerksamen ohne Erinnerung bemerklich. Mle Briefterin bes Beiligthums, als Seele bes poetischen Teufelsbienftes prafentirt fich die gnädige Frau Here, ober vielmehr sie präsentirt fich einstweilen nicht, fintemalen fie braufen, auf Bifite ift, fich neuen Stoff zu holen. Vorab ift uur bie Schaar ber impotenten Sanblanger ba, bie, ber geiftlofen Bergerrung bes Echtmenschlichen und zugleich ihrer Lascivität entsprechend, fich gang füglich bie Phyfiognomie ber häglichsten Affen, ber Meerkaten, augelegt haben. An ben breiten Bettelsuppen, Die fie toden, wie an ihren traurigen Fabaisen mag sich ein Dephistopheles ironisch ergößen, zumal wenn so viele miserable Schmeicheleien einfließen; Fauft aber muß zunächst unbezähmbaren Biberwillen empfinden, ben er bireft und in bem tiefen Seufzer nach einem ebleren Auskunftsmittel ausspricht. einzige indeg, bas sich bieten will: bie Ertöbtung alles Deffen, was ibn burchwühlt, bie alleraugerfte Beschräntung feines Seins, muß gerabe ben in's Ungemeffene Sinausstrebenben, wenn sie auch möglich mare, eisiger als Tob und Bernichtung anwehen. So muß er bleiben; es "muß benn boch bie Bere bran."

ť

Die tolle Wirthschaft geht in ihrer verwirrenden Beise fort. Da erblickt sein Auge urplötzlich — wie das der gansen Nation im sechszehnten und wieder im achtzehnten Jahr-hundert widersuhr — in halb verhüllender Wolke das Bild ber Erdenschönheit in seiner vollendetsten Form, der des

Beibes. Bollen Sie ben Zauberfpiegel für ben ber Bhantafie balten, wie fie bei ziel- und mübelosem Leben und erreaten Sinnen vom ichwellenben Naturtriebe befruchtet wirb. ober . in bem Bilbe bie hinter bem gangen Boetentreiben im außerften Hintergrunde schwebende Abnung ber mabren Schönbeit feben: es fallt mir nicht ein. Ihre Freiheit in biefer Begiebung beichränken zu wollen. Wefentlich ift nur, bag biefes Bild, in welchem er ben Inbegriff von allen himmeln "auf Erben" erblickt, bie ibeale Seite unfres Belben erfaft und langfam, aber ficher zu ben Sinnen nieberbeugt. Er findet fortan ein wirkliches, inneres Interesse an dem Dbjette bes Trobels, und bei aller andauernben Abneigung gegen beffen fratenbafte Bergerrung und plump fophistische Scheinbeiligkeit gibt er fich, um bes 3medes willen, fchließlich bin. Die lette Schen in feiner traftvollen Art als Feigheit abweisend, trinkt er ben mit allerhand gleignerisch-ästhetischem Brimborium bargereichten Zaubertrank ber Afterpoefie, in ber sich, wie Mephistopheles früher mit Recht bemerkte, die verschiedensten Elemente im langen Laufe ber Bilbungsgeschichte zu einer Art von berauschenbem Schnapsgeiste verbunden baben — trinkt mit vollem Bewuftsein, als ein "Mann von vielen Graben", beffen Scharfblick von bem die Einfalt blenbenben Hokusvokus ber Borbereitung nicht getäuscht werben kann. Die Eisbrücke nach bem jenseitigen Ufer ift geschlagen, er wird hinübergeben, und wenn fie bonnernd hinter ihm einstürzt, so werden wir abzuwarten haben, ob die Kraft seiner Urme genügt, ben bruben Bereicherten schwimment, wenn auch mit Lebensgefahr, in die Heimath seines Inneren zurüdzuführen.

Doch lassen wir bas Bilb und schließen wir ab! Den von

:

ŀ

ţ

teinem höheren Streben in Anspruch Genommenen wird die fieberhafte Aufregung, namentlich wenn sie in der empfindsam begehrlichen Lyrif, die das "Lied" der Here andeutet, fortwährend Rahrung findet, so lange ruhelös umhertreiben, dis sie ihr Objekt gefunden und — geopfert hat. Die Gewisheit des Mephistopheles hingegen, er werde fortan ein Ideal in jedem Weibe sehen, entspringt, wie sich finden wird, wieder jener Anschauung, wie man sie von großartigen Männern bei ihren Kammerdienern anzutreffen pflegt.

Bafta! — Weiter auf bas ganz Spezielle einzugehen, dürfte nicht verantwortlich sein. Jedem achtsamen Leser wird es gestingen, Alles in seiner Weise zu deuten, und das mögen auch Sie versuchen. Eine Ansicht von jeder Stelle als maßgebend hinstellen wollen, hieße verkennen, daß unfre Szene in ihrer Durchführung eins jener "Bebermeisterstücke" ist, bei denen "Ein Schlag tausend Berbindungen schlägt", daß sie in jedem Menschen, je nach der Richtung seiner Studien und der Besonderheit seiner Erlebnisse, anders gestaltete Gedanken anregen wird. Ich wenigstens würde fürchten, durch allzu genaues Eingehen auf das Detail Ihnen nicht nur die Freude des Sinnens bei der Lektüre, sondern auch einen guten Theil der Leserüchte freventlich zu rauben.

Leben Sie wohl und bleiben Sie mir aus ber Herenkuche unfrer Zeit!

## Verehnten Bern!

In meinem Leben werbe ich nicht wieber "Au" sagen! Dieses mit blödsinnig weit geöffnetem Munde gesprochene, saloppe a, das durch frast = und willenloses Zusammensinken ber Kinnladen in das naturdunkle u des Uhu übergeht, macht einen schaubererregenden Eindruck, und Mädchen bleibe ich zeitlebens schon deßhalb, um nicht — Gott behüte mich! — Braut oder gar Frau zu werden. Sie aber werden die Güte haben, sich in Zukunft zu erinnern, daß auch das zu meinem Aerger wieder erstandene "Fräulein" einen gräulichen Anstrich hat, und mir die kaum bejubelte Errungenschaft des "lieben Mädchens" nicht abermals rauben.

Ich hätte übrigens, so lange ich allein in ber Hexenküche umherstöberte, niemals geglaubt, daß hinter diesen Bierfüßern noch so viel stedte. Jest macht mir die kleine Menagerie doppelte Freude; der sich wärmende Bettelpoet von Kater nimmt sich gar drollig aus, wenn er den ihm nachartenden Jungen, die bereits mit der Welt zu tändeln anfangen, gravitätisch von seiner höheren Beisheit und Freund Reinecke's Traubensäure predigt, und die Frau Mama, die ganz nach Frauenweise mit ihrem kritischen Schaumlöffel allzu arge Ercesse zu verhüten berufen scheint, habe ich mir bereits gezeichnet, wie sie, durch Mephistopheles mit in Etstase versest, den Suppentessel in einer Reihe von Sprüngen verläßt, die mit ihrer

Matronenwürde einen heiteren Contrast bilden. Nicht gelingen will mir jedoch die Zeichnung, wie die liebenswürdige Patronin der Poesie in dem Wahne, die Gesahr ihrer Selbstwerbrennung sei durch ein ihr feindseliges Element hervorgerusen,
all' ihr Feuer gegen den unerkannten Mephistopheles schleubert, der sich ihr groß und brohend, als reiner, offener Ausdruck ihres Wesens, als ihr Herr und Meister gegenüberstellt,
wenn er auch in unster "gebildeten" Zeit die Raben nach dem
Khfshäuser geschickt und den Pferdesuß in feinen, schwarzen
Pantalons versteckt hat.

Doch ich bin, Ihrem besonnenen Rathe zum Trot, am Radotiren und gleiche wohl nicht schlecht ben "aufrichtigen Boeten", bei benen bas zufällig gegebene Wort, wenn's gut geht, einen nothbürftigen Gebanten nachschleift. Ginerlei; ich werbe mich zur Zeit ichon aus biefer Sozietät losmachen. Kur jest habe ich mir erlaubt, mich an der durch die ganze Szene hindurchlachenden Ironie nicht nur auf Zauber- und Teufelsglauben, fonbern auf alles Mögliche thunlichft beiter ju ftimmen. Fürchten Sie indeg nicht, daß ber Ernft, ben Sie und Ihr Goethe fo tief in mich zu pflanzen begonnen, babei leiben konnte! Nehmen Sie vielmehr bas heilige Belöbniß, bag ich die Mahnung, mit ber Sie Ihr lettes Schreiben vielleicht nur scherzend schlossen, im vollsten Ernfte befolgen will und werbe, so lange noch ein Fünkchen von sittlicher Kraft in mir glimmt. Und wenn, wie es wirklich ber Fall ist, dieser Borsat mich gang burchbringt, wenn ich mich bei allem Reinen und Soben vor Ihnen und mir felbst verpflichte, bas göttliche Chenbild in mir nimmer mit Bewußtsein berabzuwürdigen, bann barf ich wohl, wie bemuthig auch und von ferne, bem Wefen naben, bas mich, feitbem ich ihm zuerst in's Ange geblickt, mit ber Kraft einer Heiligen anzieht — ber holben Margarethe.

Wie hat boch je ein Mensch an dem sittlichen Werthe Goethe's mäteln können! Wer solch' eine Gestalt erdenken, sie so darstellen kann, von Dem leugne man, was man will, nur nicht, daß er in der Tiefe seines Herzens engelrein ist. Ober hat nicht der Schöpfer aller der Szenen, die Gretchen betreffen, offenbar mehr Theil an ihr, als an dem entarteten Faust? Lenkt er nicht den ungetheilten Strom der Liebe des Lesers durch die seinige auf das Mädchen allein, so daß ich fast sürchte, der Held selbst gerathe manchmal in ein allzu ungünstiges Licht? Wir soll das eine ewige Warnung sein; das eigene Auge werde ich in Jukunst öffnen und nie mehr derartige Urtheile gläubig nachsprechen, die, wie es scheint, um so weniger soliden Grund haben, je allgemeiner sie verbreitet sind.

Gott, welch' liebliche Erscheinung!

"Im Gang gleich ichwanfen Zweigen! D gibt ce Schon'res, fagt, "Ale eine Jungfrau'nblume, bie aus ber Anospe ragt?"

Blume, ja, bas ist bas rechte Wort! Wie zart und veilchenhaft duftig steht sie den weiblichen Gewächsen des Spazierganges gegenüber, den mastigen Klatschrosen von Dienstmägben und den Bürgertöchtern, jenen angewelkten Strohblumen! Ein Schneeglöcklein, eine Wasserlile neben Martha, dem schneeglöcklein, eine Wasserlile neben Martha, dem schwarzen, ätzend giftigen Nachtschatten! Aber nein, diese Bilder sind viel zu prunkend, zu anspruchsvoll für sie. Sie ist, wie sie auftritt, ein herziges Blümchen am Wege, das eben seinen frischen Morgendust dankend zum Himmel gesandt, ein Sinnpstänzlein, das in rascher Bestürzung unwillkürlich den Kelch schließt, als es der Borüberschreitende mit Koth zu ċ

Ξ

bespritzen broht. Ach, was ist boch alle Bilbung gegen bieses naive, unschuldsvolle Wesen, wie es aus den Händen der unverfälschten Natur hervorgeht, "in leichten Träumen" von ihr ausgebildet ward! Sie mit ihrem stillen, klaren Frieden, die nicht ahnet, wie reizend ihr frisches, sittig bescheidenes Austreten ist, welch magischen Zauber das niedergeschlagene Auge üben muß! sie, deren sittlicher Abel nicht angelernt ist, sondern auf dem unmittelbaren, unüberwindlichen Triede ruht; sie, die das Gemeine rasch und bestimmt zurückweist, weil es ihr instinktiv zuwider ist, wie dem Schwane der Schmutz: sie ist selbst Natur, Natur im lautersten und vollsten Sinne des Worts.

Weinen möchte ich, bittere Thranen weinen, wenn ich ben Mann, ber mir noch ohnlängst Liebe und Bewunderung einflößte, beffen Wefen im Grunbe von gleich eblem Stoffe mit Margarethe ift, fo zu biefem Engel treten febe, wie er's Bei all' seinen Worten muß ich wiederholt nach ber Ueberschrift blicken, um mich zu überzeugen, bag wirklich er es ift, nicht Mephiftopheles, ber bie emporenbe Sprache führt. Immer und immer wieber frage ich mich, ob es benn möglich sei, daß ein Fauft so weit finke, und ich würde sicherlich verneinend antworten, wäre ich nicht ber fürchterlich stetigen Entwidelung Schritt für Schritt gefolgt. Ein Mann, beffen felbstvergessenes Streben noch vor Ruzzem tein niedrigeres Ziel kannte, als zu werkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält", geht nun baran, bas schönste Menschenbild shiftematisch in's Clend zu fturzen! Aber was sage ich? "Spstematisch?" D nicht boch! Stürzt er nicht sich selbst mit hinein und beweist badurch, daß er weniger schlecht, als ungludlich ist? Seben wir ibn nicht als ziemlich willenloses

Berkzeug in der Hand des bosen Geistes, der ihn, wie ein Bube den gesangenen Bogel, am langen, aber starken Faden stattern läßt? Das ist es auch, warum es mir, nachdem ich die ganze Szenenreihe unter tausend Auswallungen des Zorns durchgelesen, nicht anders wie dem armen Mädchen erging: ich war recht bos auf mich, daß ich auf ihn nicht böser werden konnte. Ich weiß kaum, wie es zugeht, aber hassen kann ich ihn nicht, geschweige denn verachten; es wird wohl noch kommen, wenn ich erst sein Versahren näher in's Auge fasse. Für jetzt beurtheilen Sie mich milde; ich zittere fast bei dem Gedanken, Sie könnten aus meinen Worten einen Leichtsinn herauslesen, der mich Ihres Wohlwollens unwürdig machte.

Doch ich eile in's Ungemeffene voraus und muß mich enblich bescheiben, im Ginklange mit unserm bieberigen reichlobnenden Berfahren bem Texte treu zu folgen. 3ch weiß nicht, warum ich es nicht gleich gethan; es hielt mich etwas, wie eine Scheu, wie ein Bangen, jurud; es war mir faft, als giemte mir bas Reben über folde Dinge nicht, obgleich fie mich beim Lefen nicht im Minbesten verlett haben. nicht mahr, die Schen muß ich überwinden? Sie murben mir ja gewiß nicht zugemuthet haben, über einen Begenftanb mit Ihnen zu reben, vor bem ich errothenb ju flieben batte. Nein, nein, ich fühle es auch; bas Eble ober Uneble einer Schilberung hängt nicht von ihrem Gegenstande - wo blies ben bann die herrlichsten Dramen? — sondern von der Auffassung und Tenbeng bes Dichters ab. Wie ich manchmal und namentlich in ben sogenannten moralischen Erzählungen bas Chelfte gemein bargeftellt fab, fo fann auch bas Bemeinfte ebel gefaßt werben, und Den mochte ich feben, ber in biefem Sinne au ber Lauterkeit und Lichtflarheit unfrer Szenen einen Fleden fände. An's Werk also; Ihr ernstes Auge, bas ich in Gebanken stets vor mir sehe, wird mich schon auf ber Höhe halten.

"Mein schönes Fraulein . . . . " — Seben Sie nun, wie galant, wie garftig bas Wort ift, bas fast unmittelbar an Gaubh's "Schönste ber Schönen" erinnert? Und gar bie folgenben - ich tann ibm nicht belfen, aber ber Rauft, ber bier mit so frivoler Impertinenz vor ein Mädchen tritt, bas noch halb in stille Andacht versunken ist, ber "gewandt und umgewandt wie ein Franzos" den rasch aufblitenden Edelsinn eines Wefens, beffen boben Werth er boch empfindet, für ichnippisch ausgibt, vifant findet und sich, ben Solbaten bes Spaziergangs gleich, burch ben Wiberstand nur gereizt fühlt, erscheint mir fast wie ein B..... Garbelieutenant. Freilich ist er nicht so fabe und albern; das Gewaltige in ihm tritt auch hier hervor, er will wieder im Sturme verfahren, aber in bem schändlichen Ausrufe: "Du muft mir bie Dirne schaffen!" zeigt ihn benn boch bie "Dirne" auf bem Niveau bes trivialen Stubiosus und bas "mir" auf bem fammtlider, einst so klaftertief unter ibm stebender Figuren ber Ofterpromenade. Beinahe scheint es wirklich überflüssig, daß ihn Mephistopheles burch schlaue Aufzählung von hindernissen noch anzustacheln sucht; benn wer Worte in ben Mund nehmen kann, wie die von den vierzehn Jahren ..... aber ich weiß nicht, es wird mir so unbeimlich, ich verstehe bas auch nicht recht, und was ich verstehe, ich kann's nicht recht fagen. Auch greift mich's zu fehr an, und bann bin ich etwas zerftreut und bie Augen schmerzen mich ein wenig, es ift fo hell im Zimmer. Dit bem Schreiben geht's boch fchlecht, benn ich habe mich geftern beim Stiden in ben Zeigefinger gestochen. Wollen Sie mir nicht ben Gefallen erzeigen, zunächst fortzusahren? Ich bitte sehr barum und will Sie boppelt lieb bafür haben.

> Ihr einfältiges Mäbchen.

## Mein liebes Mädchen!

1

۲

Sie hatten vollsommen Recht, die Gestalt Margarethens für ein dem Bater ähnliches Dichterkind zu halten. Mag man auch, zumeist durch den Namen veranlaßt, dabei noch so gern an das "liebe" Frankfurter Mädchen benken, das Goethe im fünften Buche seiner Autobiographie so zierlich schildert, Faust's Geliebte ist und bleibt eine poetische Schöpfung, und nur der literarische Krämersinn kann gar daran mahnen, daß sich auch in einem älteren Faustbuche der Held um ein ehrsames Bürgermädchen bewirdt. Nichts Gelesenes, nichts Erlebtes konnte dieses unvergleichliche Bild hervorrufen; es konnte, wie es da ist, nur aus dem Haupte des Olympiers entspringen.

Damit aber will ich ohne Zweifel nicht sagen, es gleiche irgendwie der Athene. Bielmehr treffen Sie seinen Charakter durchaus, wenn Sie das dem grünen Rasen der Ratur einsam entkeimte, ohne Zucht und Pflege aufgeblühte Beilchen, das kaum seines Gleichen an der ebenso einsamen, schließlich ebenso vom Sturm zersehten wilden Rose, an Egmont's Alärchen, hat, den sorgsam gehegten, kunstreich gepflegten Culturpstanzen, den hohen, prangenden Agaven in andern Goethe's schen Dichtungen entgegenstellen: einer in der Sphäre selbstedewußter Bildung erwachsenen Eleonore von Este — einer Iphigenie, dem vollendeten Ibeale menschlicher Gesittung. Nur

fürchte ich, daß Ihre Zurücksetung dieser Bildung gegen die ursprüngliche Herzenseinfalt Widerspruch finde, besonders bei Denen, die da erwägen, daß die paradiesische Unschuld nimmer, wohl aber die echte Durchbildung vor dem Falle schützen kann. Betrachten Sie nur die eben erwähnte taurische Priessterin, und Sie werden bald fünden, daß diese gewiß größer ist; ob aber auch schöner, das wage ich nicht zu entscheiden, und da es unverkenndar die Begeisterung für Margarethens Schönheit ist, die Sie zu Ihrem Urtheile hingerissen, so kann es Ihnen nicht von ferne zum Tabel gereichen.

Das aber, beforgen Sie, konnte Ihre Unfähigkeit zum Saffe aegen Fauft. 3ch bitte Sie! Wo ift benn ber Sterbliche, ber fich mit bochmutbiger Berneinung bem göttlichen Worte bes Brologs entgegenstellen möchte: "Es irrt ber Mensch, so lang' er strebt"? Wer empfände nicht bas berglichfte Ditgefühl für ben Bequalten, ber nur barum tief fällt, Wer, ber fich felber fennt, weil es ihn so boch emportrieb? mag ben erften Stein werfen auf ben Berblenbeten ober gar auf bas Frauenherz, bas ibn zu werfen fich weigert? O geben Sie, behalten Sie ibn lieb: er bebarf beffen um fo mehr, je ungludlicher er wird. Ich forbere ja nicht, bag Sie befie balb feine Erbarmlichkeiten beschönigen, gar preisen sollen; bie können Sie garter, aber nicht tiefer empfinden, als ich felbst, und Ihr Grauen bavor theile ich von ganzer Seele. Denn wenn auch seine erften Reben im Berbaltniffe zu Dargarethe nicht zu icharf gerichtet werben burfen, ba fie behufs ber Selbstbetäubung im Ausbrucke augenscheinlich foreirt find und insofern an die Fanfaronnaben eines Feiglings erinnern, so alterirt bas ja sein ganges schändliches Beginnen nicht. Auch ahnete ich und hielt barum jede Borandeutung für überflüssig, daß Sie bei näherem Eingehen auf die Verführungsszene bald inne werden würden, wie eine Wiedererzeugung
berselben dem Manne gegenüber nicht Ihres Amtes sein kann.
Bei aller Lauterkeit des Sinnes und gerade wegen derselben
mußte es Ihnen unheimlich werden, wie Ihrer Margarethe
beim Eintreten in das Gemach, wo Mephistopheles geathmet
hatte, und daß dieses Gefühl gegen Ihre triftigsten Verstanbesgründe Sieger geblieben, mögen Sie als einen glänzenden
Beleg für die Wahrheit unsres alten Götterausspruchs vom
guten Menschen und seinem dunklen Drange ansehen. Mit Freuden nehme ich die Feder aus Ihrer reinen Hand, und so
leid es mir thut, um einen Theil Ihrer veredelnden Gefühle
und lebensfrischen Bilder zu kommen, werde ich Führer sein,
bis Sie selber mir ein Halt! zurufen.

Das Gebahren bes Mephistopheles, ber als Moralist bas Sittengesetz vertritt, anfangs unübersteigliche, bann wenigstens bedeutende Hindernisse zu bedenken gibt, endlich auf ben in so vielen Romanen, zu beutsch: wälschen Geschichten, entwickelten spannenden Reiz des Fallenlegens und langsamen Umstrickens hinweist, dämpft wenigstens die äußerste Hast des Begehrenden. Er will sich mit einer vorlänsigen Annäherung, die zugleich als Bürgschaft für die Zukunft beruhigt, zufrieden geben, und die Form, in der er sie sordert, wie das besohlene Geschenk, bei dem ja erst Mephistopheles an die versührerische Kraft erinnert, deuten darauf hin, daß wirklich eine per son- liche Neigung, nicht bloß der Stachel der Luft, ihn treibt. Woher übrigens solche Geschenke jetzt und in Zukunst kommen, darnach wird selbstwerskändlich nicht gefragt: der Zweck heiligt die Mittel!

Folgen wir bem Apostaten ber Wiffenschaft auf seiner ge-

fährlichen Bahn, in Margarethens Bimmer! Die Bewohnerin bat ce, nachdem sie une in wenigen Worten verrathen, wie bas Imposante ber Fauft'schen Erscheinung, eine Ahnung von feiner überlegenen Beiftestraft fie empfänglich gestimmt, fo eben verlaffen: Devbistopheles, ber nirgends übler am Orte fein könnte, ist brüsk verabschiebet — Faust bleibt allein. Ein murbiges Seitenstuck zur Studirstube bes Mannes, die in ihrer grokartigen Unordnung überall an das Ringen und geiftige Schaffen mabnt, trägt biefes faubere Bobnftubchen bie gemuthlichen Spuren bes Ordnens, bes forglichen Baltens und Erhaltens ber Frau. Das Heiligthum bes heiligen Stilllebens wedt wie von felbft bie Borftellung ber bis in's Rleinfte gebenben Fürforge bes Ginen für ben Anbern, ber Gelbitbefchrantung Aller ju Bunften Aller, ber Freiheit im Dienen, ber reichen Fulle in ber Entsagung, mit Ginem Worte: ber Seligkeit des Opfers, auf der die hohe Herrlichkeit der mabren Familie beruht, die fie zu einem "Himmelreich" auf Erben macht. Fauft vergift eine Zeitlang bes Mabchens gang, bann tritt fie nur als Glied bes Bangen vor feine Seele, bis ibn endlich ber Anblick bes Bettes auf fie allein zurückführt. Bahnen Sie nicht bei feinen frommen Bhanta-Aber wie?! fien über die leife "Entwirkung" bes "ein gebornen" Mabdens, biefes Mabchen als Rind leibhaftig vor fich ju feben. wie es, schwellend von füßer Lebensfülle, die blonden lodchen über die fleine Stirn fallend, mit rothgeschlafenen Badden und lächelndem Antlit beneibenswerthe Träume träumt? Das qualmende Feuer ber Lufternheit ift elend erblaft vor bem Strahlenglanze ber heranbringenben Lichtbilber; ein Ruchlick auf bie jämmerliche Absicht, bie ibn bergeführt, etregt tiefen Biderwillen über feine Berworfenheit, brennende Scham über

feine Insolenz; und trate jett statt bes Bofen Margarethe berein - er würde ihr zerknirscht zu Füßen fallen und Berzeihung erfleben für seine schwere Bedankenfunde. Der Bose aber weiß ihn zu lenken; bas Geschenk, bas er bringt, ist ia für fie, und ale bie beffere Seele fich ftraubt, bem lieben Wefen Gift zu legen, bie in jeber Gabe ausgesprochene Bersicherung, man genieße bas Werthvolle nur in ber Freude bes Unbern, sei nur glücklich in ihm, schnöbe zu erheucheln, ba fucht bie ichlechtere ben Selbstverbacht bes Beiges zu erwecken, spottet über Intonsequenz, macht sich über ben Ernft wie über eine schülerhafte Unbeholfenheit luftig und, bie nöthige Gile vollends zur Ueberrumpelung benutend, reift ber Bersucher ben Wiberwilligen mit fich fort. Man muß auch bier wieber mancherlei innere Erfahrungen gemacht haben, um bes Dephistopheles Durchtriebenheit gebührend zu mürdigen.

Da kommt Margarethe, und zwar von einer Nachbarin. Sie errathen, von welcher. Dort hat bas gute Rind erzählt, ist aufgeregt worden; sie fühlt etwas Unbefanntes. Unbeimliches in fich, beffen Wirkung bie nachtliche Ginfamkeit gur Bangigfeit fteigert. Abgesehen bavon, daß bas Lied beruhigt, fingen furchtsame Rinder im Dunkeln von felbst. nicht, wie ihr ift; uns aber verrath es ihr Lied - bas Lied von der Herzenstrene bes fernen Königs, der bas Andenken felbst ber hingeschiedenen Geliebten als fein Theuerstes mahrt, als Heiligthum mit in's Grab nimmt. Es ift die leife erzitternbe Sehnsucht nach liebe, bie ihre Wahl geleitet, aber nach einer Liebe, fo frei von unlauterer Regung, wie bie bes Ronige zu feiner tobten Buhle. Das verlaffene Madchen, bas sich, nur leife gestreift vom Geistesftrahle aus Faust's Muge, in bem poetischen Traume von einer Sochbeglückten

wiegt, ber ber Strahl aus solchem Fürstenange allein und bis an's Ende ber Tage zugewandt ift und bleibt: steht es, um Ihr so nahe liegendes Bild noch einmal aufzugreifen, nicht da wie ein verstecktes Blümchen am Gartenzaun, das, kaum besrührt von einem verlornen Morgenstrahle, sein Köpschen wie sinnend schaukelt, als schwärme es neiblos in der Seligkeit der hoch aufgeschossenen, lichtumflutheten Rose?

Zweiseln Sie etwa, daß ihr der Keim der Liebe schon jett in's Herz gefallen sei, so lauschen Sie nur ihren Worten bei Betrachtung des Schnuckes. Das ist nicht kindische Reugier, nicht mädchenhaste Freude am Glänzenden allein; o nein, in dem wehmüthigen Gedanken, wie kein persönlicher Vorzug des Armen beachtet werde, dämmert das Gefühl des eigenen Werthes auf, und dieses Werthes gedenkt das echte Mädchen, wie der echte Wensch überhaupt nur, um zu prüsen, od er groß genug sei als Gabe für einen Andern. Die Klust zwischen Faust und ihr entprest ihrem Munde die Klage, und Wephistopheles darf sich ihren Schmerz über Beengung und Beschränkung dreist als einen vorläusigen Triumph anrechnen; die Geneigtheit, sich über die Schranke zu erheben, kann mit allen ihren Folgen nicht ausbleiben.

Mit wohlangelegtem, spöttischem Humor berichtet ber Schast bas Schickfal bes ersten Bersuchungsmittels. Kraft ber Unschuld bes Mädchens ist es ganz natürlich zum Guten ausgesschlagen, wie benn jeder Angriff auf die reine Jungfrau sie näher an den Busen ber Ihrigen scheucht. So viel aber dürfen wir wohl mit Faust dem Erzähler glauben, daß ber Gebanke an die prunkende Herrlichkeit nebst heimlichen Bermuthungen über den freundlichen Geber zurückgeblieben ist. Zu ihrer Entschädigung soll also Faust's nächster Absicht nach

÷

ŗ

bas neue Geschenk bienen; bann aber melbet sich — benn bie heiligende Wirkung bes Zimmers schwindet langsam — bie Selbstsucht wieder in einer Form, die zum Theil gesucht, zum Theil leider schon eine Folge der Gewöhnung an den Ton des Begleiters ist, wie wir in umgekehrter Richtung früher den steisseinen Wagner das Schwungvolle des Faust'schen Ausdrucks annehmen sahen. "Nicht so stockig steis!" heißt's in barsch vulgärem Tone; "richt's nach meinem Sinn, häng' bich an ihre Nachbarin!"

D weh, bas arme Mädchen! Marthe versteht bas Handwerk, Mephistopheles noch tausendmal besser; wer Beiden gemeinsam in die Hände fällt, der mag sich wahren, und ruhte er noch so sest auf seinem Bewußtsein. Und nun gar Margarethe mit ihrem bewußtlosen Pflanzenleben! Staunen Sie nicht über das letzte Wort; es wird wenig bedürsen, Sie zu überzeugen, daß Ihr ganzes Blumengleichniß auf einer sehr soliben Wahrheit sußt.

Betrachten Sie unsern beiberseitigen Liebling nur einmal näher! Seine ganze Existenz hat, wie die jedes Gewächses, eine dreisache Basis. Die Familie ist der Boden, auf dem sie ohne ihr Zuthun gewachsen, in dem sie wurzelt; die heimische Sitte, deren Organ die öffentliche Meinung ist, umgibt sie als Atmosphäre, in der sie lebt, und die Resligion ist das Licht, die Sonne, in deren Licht und Wärme spendendem Strahle sie sich entsaltet. Auf dem ungestörten Zusammenhange mit diesen drei Elementen beruht ihr moralisches Sein, ihre Sittlichkeit, ihr Gewissen; gelingt es, sie von ihnen loszutrennen, so hat sie jeden Halt verloren, sinkt unvermeidlich hin. Denn nur der im Geiste wiedergeborne, selbstbewusste Mensch, bessen Sittlichkeit, oft im Gegensate zu

jener Dreiheit, auf eigenen, mit seinem Besen ibentischen Ueberzeugungen beruht, kann jeglicher äußeren Stütze entbehren. Und Sie werben sehen, wie Marthe instinktmäßig, Mesphistopheles mit raffinirter Berechnung an den Pfeilern rütztelt, mit deren Sinsturz das Loos Margarethens entschieden ist, sobald wir nur einen Streifblick auf die an sich beachtenswerthe Kupplerin und ihr Verhältniß zu dem feinen Gaste geworfen haben.

Frau Marthe, eine propere, blanke, bei Leibe nicht gemuthlich bicke Berson in mittleren Jahren, die sich möglichst berauszustaffiren weiß, ift nicht bofe, aber grundschlecht: Die in fentimentaler Beuchelei sich und Unbere belügenbe inkarnirte Die Rührung, die ihr oft und leicht zu ben Augen aufsteigt, wird nie eine Handlung bestimmen : immer wird fie nur ihren Bortheil, nothigenfalls im Ruine ber Andern, suchen, benn bie Seele all' ihres Thuns ift Rlugheit, bas Bringip ber Ueberliftung. Es ift Berhangnif für fie, bie Teufelin, von dem Klügeren überteufelt zu werben, und biefe Fatalität erfüllt sich bem böllischen Ruchs gegenüber von vorn berein. Sie glaubt, ber 3med feiner Bemuhungen zu fein, und ist in Wahrheit nur ein ordingires Mittel, das er weawerfen wird, sobald es seiner Absicht gebient hat. Mit welch' erquifiter, höhnischer Bosbeit nun aber Mephistopheles, ber. mit einem altdeutschen Sprichworte zu reben, so verschmitt wie eine Fuhrmannspeitsche ift, seine lleberlegenheit geltend macht; wie er burch seine Erzählung bie Gegnerin zwischen lachenben hoffnungen und bitteren Enttäuschungen bin = und wieberschleubert; wie spftematisch er sie zwingt, alle Erbarmlichkeiten ihres Wefens nach einander und in fast tomischem Contrafte gegen einander berauszukehren, um fie ichlieflich an ber in grauer Ferne gezeigten Aussicht auf eine Verbindung mit ihm, wie einen Fisch an der Angel, zu fangen und zappeln zu lassen: das lesen und genießen Sie! Ich werde es nicht mit albernen Paraphrasen verwässern.

Mur gegen bas, mit seinen Ringen und Retten wie jum Opfer geschmudte Mabchen find bie Beiben ihrer Natur nach fo einig, als ware eine formliche Berabrebung vorbergegangen. Die Nachbarin, burch bie wir uns Margarethe schon aufgeregt benten mußten, mabrend Fauft in ihrem Zimmer ichwarmte, beginnt jett unter bem Scheine ber in Diminutiven rebenben Liebe und mit Benutung einer harmlosen Gitelfeit ben Boben um unfre garte Bflange leife zu lockern und ihren Dunftfreis unmerklich zu verpeften, indem fie von der Offenheit gegen bie Mutter, die Trägerin der Familie, abmahnt und bas beuchlerische Umgehen des öffentlichen Urtheils auf berechneten Schleichwegen empfiehlt. Mephistopheles sett bann bie Arbeit in einer Beise fort, bie seiner würdig genannt werben barf, indem er ber arglofen Seele Bift auf Bift, eine fuger als bas andere, in prachtig geschliffenen Glafern prafentirt. Das ehrerbietige Zurudtreten vor bem "vornehmen Besuch" und die Bewunderung ihrer Perfonlichkeit follen die ftille Bescheibenheit anfressen; fie, nicht Marthe, zu erweichen, ift bas Streben bes Berichtenben, um in ber Erweichten, bie er immer wieder zur Selbstbetrachtung gurudzwängt, besto leichter Empfindungen zu wecken, bie ihr bisber fern gelegen. Bald greift er zu edelklingenden Phrasen, bald zu absichtlichen Berlegungen ihres Bartgefühls, um einwiegend und prickelnd und gerrend die unbedingte Anerkennung der heimischen Sitte in bas Licht eines findischen Borurtheils zu ruden und ihr ben meiteren Blid bes vielgereiften Fauft einftweilen als etwas Bo-

beres anzukundigen, zu bem - fo foll fie wohl schließen - ein mit fo fcmeichelhafter Aufmerkfamteit behandeltes Befen, wie fie, fich billig auch binanguschwingen fabig fein muffe. Digversteben Sie mich nicht: es liegt mir fern, zu behaupten, bak Margarethe wirklich bas Gift einsauge. Bielleicht wird fic am Schlusse bes Drama's finben, baf fie bavon immer und überall nur oberflächlich, nur außerlich berührt worben und in ber Sterbeftunde von Bergen fo engelrein ift, wie fie's beim Beraustreten aus ber Kirche mar. Aber fie wird - wie könnte sonst Marthe so unbedingt über sie schalten?lanafam erreat, verwirrt, betäubt, in einen bestimmten Kreis von Borftellungen gebannt, ber nur allzu beutlich an ben Preis erinnert, in bem ber Falter bas Licht umschwirrt. Unschuldig ist Der auch, wenn er mit versengten Flügeln auf bem Leuchter zuckt.

Wer aber seine Schulblosigkeit mehr und mehr verliert. bas ift Fauft. Wäre so Etwas möglich, so würde ich fagen, er werfe fich in ber nun folgenden Strafenfzene formlich weg. Bei Allem, was er bisher begann, war eine, wenn auch noch fo sophistische Selbsttäuschung benkbar, die ihm einrebete, er hanble ehrlich, er lüge nicht. Er zeigt bas beutlich, benn als Mephistopheles von bem erforberlichen Zeugniß rebet, schilt er ihn bumm, weil er nun bas wirkliche Antreten ber Reise für unumgänglich halt, nicht einmal an bie Möglichkeit beuft, bağ man mit Bewußtsein unwahr sein, fich felbst so zur Truggestalt verflüchtigen, sich sittlich geradezu vernichten konne. Aber ber 3med, ber 3med! Die ichamlosesten Trugichlüsse wagen sich aus dem Munde des Bersuchers hervor, in benen ber aufrichtige, gar ber wissenschaftlich uneigennützige Frrthum. wie die von Natur hyperbolische Redeform glühender Empfinbung zusammengeworfen werben mit ber schnöben, berechneten Lüge, und obgleich Faust burch diese gewissenlose Taschenspielerei keineswegs getäuscht wird, so läßt er sie doch gleichsam stillschweigend gelten. Meisterhaft hat der Dichter die absichtliche Selbstbetäubung in dem kleinen Bindewörtchen ausgesprochen, das ich Ihnen in der folgenden Stelle hervorhebe:

> "Ber Recht behalten will und hat nur eine Zunge, Behält's gewiß. Und komm', ich hab' des Schwähens Ueberdruß, Denn du hast Recht, vorzüglich weil ich muß."

Denken Sie, ich bitte inständig darum, bei diesem freilich traurigen "ich muß", um es nicht allzu hart zu beurtheilen, an das unglückliche Schickal der früheren "ich will". Wer so manchen harten Schlag, so manchen scharfen Stoß erlitten, kann wohl mürbe werden, wenn er auch nicht soll. Mephistopheles ist eben ein Satan, der wohl weiß, warum er zu der ersten Zusammenkunft Margarethe so ziemlich entwaffnet, Faust mit erschüttertem Selbstbewußtsein, halb als Skaven seiner Leidenschaft führt. Daß er wissen sollte, wie von zwei solchen Menschen, wo sie auseinandertreffen, der Eine im Ansbern sein bessers Ich verklärt wiedersindet, können Sie nicht verlangen; was weiß der Teufel vom Göttlichen? —

Es ist spät in der Nacht. Schlaf liege taubengleich auf Ihrer Bruft!

Ihr

Warten Sie, halten Sie ein, verehrter Freund! Jest gehn mir die Lichter zu sehr von allen Seiten auf, als daß ich länger schweigen könnte. Bor dem Gewaltigen erstirbt ja auch jede kleinliche Rücksicht; wer wollte fordern, daß ich an mich denke, wo Himmel und Erde im Frühlingskusse ersbeben! Jubeln wir, daß uns der Erdenengel den alten Faust wiederbringt — ja, mehr als Das, sein tiefgeheimstes Wesen an den Tag zaubert, so daß er leuchtend vor Glanz dasteht, ihr ebenbürtig, ihr vollkommenes, männliches Gegenbild!

Ich kann mich nicht satt sehen an bem einzigen Bilbe, wie ihn, ber aller Berstiegenheit längst so gründlich gram ist, bas einsache Naturgebilde, bas unbewußte Wesen voll naiver Wahrheit, voll Schönheit und Ebenmaß — sie das gegen ber Geist, ber ersahrne, benkende Mann mit seinem hohen Bewußtsein magnetisch anzieht, ber nur seines Gleichen suche, weßhalb es ihr nie einfallen kann, ihr gegenüber niedrige Zwecke bei ihm zu vermuthen. Er staunt fast betend empor zu ben höchsten Gaben ber Natur, zu Einfalt, Unschuld und Demuth — sie zu den höchsten Errungenschaften des Geistes: "Was so ein Mann nicht Alles, Alles benken kann!" Sie ist bas in sich befangene, in sich abgeschlossene Wesen; sein Dichten und Denken ist gewohnt, in allen Fernen, allen Höshen und Tiesen zu weilen. Darum will er sich auch sogleich in allgemeine Iveen verlieren, sie aber führt ihn zurück zu

persönlichen Berhältnissen; sie schilbert ihr Haus, auf bem ja die Frau ebenso einzig ruht, wie der Mann auf seinem Weltsstreben, und stellt sich in der wunderholden Erzählung von ihrem Schwesterlein absichtslos in das lieblichste, begehrensswertheste Licht als Weib und Mutter. Und wie reizend ist in dem mehrmaligen Borübergehen die immer größere Ansnäherung Beider geschildert! Margarethens Herz ist nur Liebe; es gibt sich ganz, ohne Rückhalt; denn die echte Liebe hält nichts zurück, sie hat nichts Eigenes, sie blähet sich nicht und suchet nicht das Ihre. "Wohl gibt's" — so las ich einsmal in Daumer's Liedern des Hasis —

"Bohl gibt's ein Recht fur Jeben, Die Liebe hat fein Recht."

Dieses schönen Wortes eingebenk, kann ich das Mädchen nur um so fester an's Herz schließen, je hingebender sie erzählt, wie sie ihm gleich so hold gewesen und den Grund seiner Berwegenheit in sich selbst gesucht; je kindlicher sie ihn fragt, ob er nicht bemerkt, wie sie bei seinem Anblicke das Auge niedergeschlagen; je freier sie in dem Blumenspiele, sür desse Einslechtung ich dem Dichter um den Hals fallen möchte, vor seinen Augen die Naturstimme reden läßt, die ihr Gewisheit gibt, daß er, der Herrliche, sie liebe.

Er faßt ihre beiben Hände; die elektrische Rette ift geschlossen. Bei ihm leuchtet das Feuer in hochpoetischen Gebanken auf, sie broht der mächtige Strom zu zersprengen,
"Es zittert vor der Lieb' das Ich, wie Leben zittert vor dem Tod"; ein Schauer überfährt sie, sie muß fort, sich für den Augenblick retten. Doch, einmal vom Zauberbanne umstrickt, kann sie nicht ferne bleiben; sie muß sich wiederfinden lassen, um ihn nun, nachdem das Todesbeben des Ich verzittert ift, zu umschlingen, wie die Ranke der Mallika der Mangopalme Stamm (Sakuntala!), ihn festzuhalten mit dem Ausrufe, in den ihre ganze Seele zusammengepreßt ist: "Bester Mann, von Herzen lieb' ich dich!" — bich!

D, bas ift schön! — Faust und Margarethe, Ratur und Geist, Eins für bas Andere geschaffen, sich staunend gegen- über! Mehr und mehr entschleiern sie sich vor einander, sehn sich immer tiefer in's Auge, fühlen sich immer magischer zu einander hingezogen, die sie sich selig in die Arme sinken — Natur die Braut, der Bräutigam der Geist — verschmolzen, unterschiedelos, Ein Besen, ein All! Aus denken mögen Sie die Meerestiese des Bildes; ich habe nur demüthige Andacht bafür.

Welch' ein Abstand zwischen ben beiben Baaren! Faifft und Margarethe wirbt felbstrebend ber Mann, Marthe und Mephistopheles bietet fich bas Weib an; Jene geben fich immer offener. Diese verbullen fich immer bichter vor einander; bort fühlt fich Jeber so flein vor bem Beliebten, bier erhebt Jeber mehr ober minber birekt ben eigenen Werth; Fauft und Margarethe sprechen wohl von fich selbst, aber nur in Bezug auf ben Anbern - bei Marthe und Dephistopheles spricht Jeder meift vom Andern und benkt babei an fich; Jene ichauen zu einander hinauf, bewundern fich gegenseitig als Ibeal - Diese seben auf einander berab, sich gegenseitig nur ale untergeordnetes Wertzeug betrachtenb; bort preft man fich immer naber und warmer an einander, um schlieklich in Einer Klamme zusammenzulobern — hier wirb man von immer schneibenberer Ralte getrennt, um am Enbe mit Freuden ohne Gruß zu scheiben. 3ch gebe zu, bag es grob ift, wenn Fauft ben Mephistopheles ein Thier schilt,

aber ein Recht bazu kann ich ihm nicht absprechen lassen, ba er in diesem Augenblicke so hoch über seinem Gesellen steht, wie die Sonne über einem Torsmoore. Wollen Sie das Gleichniß ergänzen und bei den beiden Frauen an die Stellung des Mondes über . . . doch nein; Sie werden mir sagen, es sei ein würdigeres Geschäft, dem Edlen als dem Uneblen nachzugehen. Und so sei's!

Ift's benn nun wirklich Wahrheit, dauernde Wahrheit, daß bie beiden Liebenden, wie ich oben meinte, ohne Rückftand in einander aufgegangen seien? Im Momente war es gewiß so; wird es so bleiben? Für Margarethe ist mir nicht bange; sie hat sich ganz gegeben, wie ihr unbeschränktes Nichtigkeitssgefühl am Ende der Szene beweist. Wie steht's aber mit Faust? Könnte nicht der Höllenluchs doch Recht gehabt haben, als er vom Aufslattern muthwilliger Sommervögel sprach? Wird er, gleichviel auf welche Weise, den Edelsinn bewähren und bewahren, den sie ihm zu gleicher Zeit zuschrieb und aufbrängte?

Liest man ben Eingang der Szene in Wald und Höhle, so schwindet jede Sorge. Welch' selig gehobener Mensch! Er hat sie geslohen, will sie lieber meiden, als unwürdig ansehn. Wie der Liebende thut, der seine Welt in sich trägt, hat er ein einsames Plätchen ertoren; in der Liebe ist ihm das All, die disher so sest verschlossene Natur aufgegangen; mit allen ihren Erscheinungen sühlt er sich innigst verwandt, sieht im stillen Busch, in Luft und Wasser seine Brüder. Irre ich nicht, so ist das dieselbe heilige Stimmung, die dem Dichterberzen das Bekenntniß entrang:

"Und wenn ich bete mein Rachtgebet, Richt bet' ich fur mich alleine,

Um Cegen hab' ich zu Gott gefteht Kur Thiere, Pflanzen und Steine; Er fouge fie Alle vom Rofenspalier Bis zu den friechenden Ginstern — Dann rinnen die hellen Thranen mir, Denn ich schame mich nicht im Finstern."

Selbft die zerschmetternben, jurudichenchenben Bewalten, bie fich ber liebenben Auffassung zu entziehen scheinen, verlieren vor Fauft's Bliden ibre Furchtbarkeit. Denn weifen fie nicht ben Menschen, bem freundlichere Rrafte ftete einen ficheren Bufluchtsort barbieten, auf fich felbst, auf bas ftaunenbe Berfinken in's eigene, rathfelvolle Innere, in die Menschennatur mit ihren munberbar unerforschlichen Tiefen zurud? Und fehrt nicht ber Friede im All nach jedem stürmischen Tage boppelt ftill wieber, wenn über jeglichem Gipfel ein Diabem von Sternen funkelt und in bes Monbes milbem Glanze Berg' und Thaler schwimmen? Bergeffen ift ba bas larmenbe Treiben bes Tages; die schwebenden Umrisse, die streifenden Fluchtschatten ber ftillen, bleichen Nacht mahnen an ferne, geschwundene Zeiten, mit beren Gestalten man die unbeftimmten Contouren fo felig ausfüllen tann. Und welche großartigen, allumfaffenben Bilber muffen ba erft auftauchen in ber Seele bes Mannes, ber nicht nur fein eigenes, ber bas Beltleben durchlebt hat! Raum fann es wohl eine größere Wonne geben, als in foldem urpoetischen Sinnen liegt; bier ober nirgende ift bas Blud, bas er einft verzweifelnd fuchte, verzweifelt für ein Phantom erklärte; es ift gefunden, er halt's in Händen - aber, aber! -

Führte boch jeder Mensch unsre Szene in der Brieftasche nach und läse sie allmorgendlich als Warnung für den kommenden Tag! Ergreifender kann schwerlich die traurige Wahrbeit, daß Gine fittliche Uebereilung in alle Zeit bas reinfte und bochfte Lebensaluck zu veraiften vermag, an ein Berg treten, als in ben Rlagelauten bes Unglücklichen, ben bie Folgen seiner einstigen Saft nun von ber Schwelle ber himmlischen Seliakeit wegichleubern. Warum batte er einft, als ber Beift im Feuer zu ihm rebete, nicht Resignation genug, die ewige Wahrheit zu fassen, daß man sich in das Wesen der Dinge vertiefen, fich ber Ratur hingeben muß, um fich zu bem Geifte zu erheben, der sie allgegenwärtig burchdringt, um sie zu befigen zu Berftandniß, Empfindung und Genuß, in ihr, wie im eigenen Reiche zu malten? Aber bamals fab er, felbft tropig, nur Trop im Spruche des Beistes, nahm ihn thöricht genug, weil er felbst ermattet mar, für eine Abweisung alles Menschenstrebens, als eines nichtigen Dinges, marf alle Beharrlickfeit und hingebende Ausbauer von sich und liek sich von unlauteren Gelüsten allmählig zu einer selbstsüchtigen Anschauung hinleiten, die er bereits "nicht mehr entbehren" kann. Sie ist ihm zur Gewohnheit, zum Bestandtheil seines Wesens, zur andern Natur geworden; verloren ist die Kraft zu beglückender Aufopferung. Er hört ihn wohl, den Ruf ber Liebe: "Lag todesfroh das Ich verbluten und wohne neubelebt im Du!" aber er glaubt nicht mehr, ihm folgen zu können, und so kann er's nicht. Bon bumpfer Fügsamkeit ift allerbings noch nicht bie Rebe, und bas allein halt mein Ber-Gin Mann, ber mit fo verzweifeltem Bitrauen aufrecht. berftreben fällt, wie es im harten Seelenkampfe Fauft's hervortritt, hat - meine ich - auch noch die Kraft, wieder aufzustehen.

Erlauben Sie mir, hier für heute abzubrechen. Die tiefe Bahrheit bes inneren Kampfes empfinde ich mit Grauen, mag

aber doch einige Andeutungen von Ihnen über die Entwickelung desselben nicht entbehren. Auch möchte ich den unersetzlichen Eindruck der Gartenszene noch ungetrübt in mir erhalten, zumal da sie — warum sollte ich's Ihnen verschweigen? — schmerzlich selige Erinnerungen in mir weckt. Fragen Sie nicht weiter; Leid und Lust jener Tage liegen dicht neben einander in meinem Herzen begraben. Der lachende Rosenstock, den ich drüber gepflanzt, schützt mich vor unberusener Theilnahme. Ich will ruhen und träumen die zur Ankunst Ihres nächsten Briefes, und kenne mich genugsam, um Ihnen versprechen zu können, daß Sie mich dann auch wieder heiter und wohl auch minder hart im Urtheile sehen werden, als ich's heute geschienen haben mag. Wie oft ist Härte nichts, als unterdrückte Rührung!

Ihr

Bflegefinb.

## Mein gutes Madchen!

"Benn's irgend auf bem Erbenrund. Ein unentweihtes Platchen giebt, So ift's ein junges Menschenherz, Das fromm zum ersten Male liebt."

In biefer Empfindung treffen wir wohl unter uns und mit allen sinnigen Lefern bes "Fauft" bei ber Betrachtung Margarethens zusammen, beren ganzes Leben, wie Sie in Ihrer reizenden Darstellung bemerken, nur noch Lieben ift. Etwas halb sein, sich auf Rosten ber unmittelbaren Totalität. burch die es auch so machtvoll wirkt, in sich scheiden, kann ja bas Naturmesen überhaupt nicht, tann nur ber Beift, und bamit haben Sie sogleich ben Grund, warum ber Mann von feiner Liebe abstrahiren fann, bas Beib nur, wenn es burchgebilbet ober verborben ift. Denn wenn auch ber Mann fo wenig für eine absolute Berkorperung bes Beiftes gelten tann, wie bas Weib andrerseits nichts als Natur ift, wenn auch jener, wie biefes, von bunklem Triebe feinem Gegenbilbe jugeleitet wird, so ist boch Ihre Auffassung ber Geschlechtsliebe, baß er vorzugsweise bie geistige, sie die Naturseite barin vertrete, vollkommen berechtigt. Die unvermeiblichen Schattirungen entsprechen von felbst ben Anforderungen, die von beiben Theilen an ben Liebesbund gemacht werden; webe aber bem Bunde, in bem sich bas Berhältnig wesentlich verkehrt! Rein Irribum durfte, sich schwerer rachen, als ber so oft aus-

gesprocene, bag ein ganglicher Umtausch ber Rollen bas fitt= liche Befeu beffelben nicht alteriren tonne. Das Weib will sich zum Manne binaufbefreien, barum liebt es ibn; steht er tiefer, fo muß es zu ibm berabfeben, ber Liebe folgt bie Beringicatung, ber Geringicatung bie Berachtung. Und bak fich umgefehrt ber mannliche Geift im Beibe zur einfachen Ratur gurudfebnt, bag er bie verlorne erft in ber Liebe mieberfindet, baben Gie felbst bereits angebeutet und bie tagliche Erfahrung lehrt es auf Weg und Steg. Das vom Bfeile getroffene Mabchen läßt bie Blumen wellen und greift ju Buchern: ber verwundete Mann wirft bie Bucher weg und fpielt mit Blumen. Denn jest erft, wo fich bas Balten bes Raturgesetes auch über seine Freibeit machtig erwiesen, ibn mit jener fußen Gewaltsamkeit eingereibt bat unter feine andern Erscheinungsformen, fühlt er bie Busammengebörigfeit mit biesen, fühlt sich Alles was ift verwandt und gleichartig: jest erft geht ihm ber Sinn für bie Natur und ihren tiefen Inhalt auf. Darum sehen wir Faust, bem sie sich ja in ihrem bolbesten Gebilbe erschlossen, träument an ihrem Busen liegen. fich gang in fie versenken, um fich bereichert, verkieft aus ihr jurudzunehmen. Und wenn Sie biefes Aufgeben in Natur. in einsame Selbstbetrachtung und ferne Bergangenheit als urpoetische Stimmung bezeichnen, so treffen Sie in fast munberbarer Beise mit ber Anschauung bes trefflichen Rintel aufammen:

> "Einfamkeit bes Dichters Braut, Mutter Natur ihn groß anschaut, Geschichte, die Ahnfrau, hebt ihn hinauf Ueber des Lebens gemeinen Lauf — Da rauscht das Lied aus starkem Busen, Die Drei, das sind die echten Musen!"

Daß biese Stimmung in bem armen Faust nicht bauert, leiber nicht bauern kann, hoben Sie mit eblem Unwillen hervor. Ohne auf die Frage über die Bermeidlichkeit des Unheils einzugehen, aber einverstanden mit Ihrer von andrer Seite bestrittenen Beziehung des "erhab'nen Geistes" auf den Erdzeist, nehme ich Ihren Endschluß unbedingt zum Ausgangspunkte: der Geist der Rebellion gegen jede Schranke seines Ich's ist zu ties eingewurzelt, die Leidenschaft beherrscht ihn zu sehr, als daß sie ihn nicht von der Bezierde zu jener Bestriedigung sortreißen sollte, die, wie die Lust in Auerbach's Keller, ihren eigenen Reiz selbstmörderisch zerstört.

Das Zwiegesprach zwischen Berführer und Berführtem tann - verfteht fich: mit Borbehalt - wieber als Selbstgefprach Fauft's betrachtet werben; mas Mephiftopheles rebet, gehört ber Form nach ihm als Berson, bem au Grunde liegenden Sinne nach bem Teufel in der Bruft bes Anbern. Diefer möchte ben erniedrigenden Trieb erstiden, aber gleicher Zeit schon regt fich bas Bebenten, es fei boch im Grunde berfelbe Trieb, ber ihn aus feiner Bergweiflung gerettet und auf bem fein ganges jetiges Sein berube, - regt fich bie Beforgniß: Benug, Empfänglichkeit, Belegenheit konnten schwinden, falls man sie rasch zu ergreifen verschmähe. Das finnige Blud bes Augenblick ift unftreitig icon, befeligt in reiner Beife: aber ist es nicht einformig und, was schlimmer erscheint, wieder abstrakt, wieder wesenlos? Bas? Sollte er fich wieber auf bem alten, boftormäßigen Bege abrennen, wieber geblähten, hohlen Phantasmen nachlaufen? Es muß fo etwas fein, benn ber Angelpunkt all' ber überschwänglichen Empfindungen ist boch eigentlich, meint er, ber Sinnenreig, ben bas Mabchen in ihm hervorgerufen, ihr Zielpunkt

finnlicher Genuß! Man fagt fich bas freitich nicht gern, aber wird baburch bie Sache geanbert? Taufchen fann man fich eine Zeitlang, langfam jeboch führt folche Schwarmerei wieber zu bem alten Unglud, zu Apathie, Gelbstqualerei, Berzweiflung. Man bat sich groß geträumt und ist am Enbe nichts! Und bann - fo verftrict er fich weiter in Stolz und balbwahres Mitleid — wie erbärmlich, das Mädchen erft mit Riesenkraft zu erfassen und nun selbst wie ein Schwindsüchtiger zusammenzusinken! Und . . . sieh' einmal ab von bir, Faust; ift bas ebel gegen fie? Stelle fie bir vor, wie fie fich febnt und härmt, Tage lang, halbe Nachte . . . . Salt! ruft ber weiße Engel bazwischen, bu beuchelft! Du willft fie nicht bealuden, icanben willft bu bas liebe Bilb: ihre Schonbeit . . . . Aber icon entflammt ber bloge Bebanke baran bie Sinne auf's Reue: Gott im Himmel, sie ist aber auch gar zu reizend! Und wurde sie nicht mahnen - ja, mit Recht glauben, bu feift ihr verrätherisch entwichen? Rein, fie batte Unrecht; ich tann ewig nicht los von ihr, im Herzen bin ich mit ihr verwachsen, ist sie mein! Ja boch, im Bergen - aber, bu Thor, fie felber, ihre Lippen, ihre fcwellenben Glieter! - Bfui boch - nein, nicht pfui . . . . o, es ist zum Rafendwerben!

Hann nicht ber Himmel selbst Mann und Beib gesichaffen und ben Trieb ber Bereinigung in Beiber Brust gespstanzt? Geh' doch, Freund; so entsetzlich, wie du sie dir ausmalst, ist die Sache nicht. Eine glückliche Stunde.... glücklich? Wahnsinniger! Wird alle Lust in ihren Armen ben surchtbaren Gebanken niederhalten: Siehe, du hättest ihr nahen sollen, ein vielgewanderter Strom, der sich auf der sonnigen Au an ihrem Hüttchen zum tiefklaren See beruhigte, aus bessen Spiegel ihr das eigene Bild schöner zurückstrahlte; aber

bu kommst, Berruchter, wie ein wilder Wassersturz und reißest sie und ihr ganzes kleines Paradies zerschmetternd in die schwarze Schlucht hinab, der du selber unaushaltsam zueilst — vom Sturme jenes Berhängnisses gepeitscht, das da nichts Anderes ist, als "die rastlos reisende Erndte der eigenen Saaten"? — In prächtigem Uebergange ist nun gezeigt, wie dieses Gleichniß, das troß seiner reinen Quelle heimlich dem Stolze wie dem Zwecke fröhnt, ihn übermannt, wie die bloße Borstellung: "Du bist dazu verdammt, es zieht dich, du mußt!" in Gedanken zur Thatsache gefalschmünzt, wie alle Fäden des Reyes, in dem man gezappelt, mit psendotragischer Größe zershauen werden: Nun denn, im Namen der Hölle, vorwärts! —

Daß Freund Mephistopheles diesem Helbenmuthe schmunzelnd die Lorbeerkrone windet und mit Schiller Dem, der, was er ist, auch ganz ist, der Bollendung Kranz in Aussicht stellt, schließt das großartige Seelengemälde in würdigster Beise. Empsehlen sollte man die Beachtung desselben besonders Denen, die den Fehlenden zu sehr um seine Genüsse zu beneiden pstegen, als daß sie ihr Urtheil milde zu stimmen vermöchten.

Was wir von Faust zu erwarten haben, wissen wir nun; er wird, allen ibealen Mahnstimmen zum Trotze, die Arme gierig ausstrecken. Ob Greichen — jetzt hat sie das eigene Leben verloren, wird nur noch mit dem vertraulichen Liebes-namen bezeichnet — hineinsinken werde, kann Der nicht mehr fragen, der ihr poetisches Selbstgespräch am Spinnrade beslauscht hat. Es ist kein Lied, denn die Worte beziehen sich nur auf sie, dringen unmittelbar aus der Brust; zur Dichtung wird ja Alles, was die Liebe ansaßt — Eros ist ein geborner Poet. Was aber sagt es uns? "Wo ich ihn nicht hab', ist

mir das Grab", das ist der ganze Inhalt der wunderbar schönen Zeilen. Ja, Mädchen, dein Schwerpunkt liegt anßer dir, du kannst und magst nichts mehr für dich sein: so will's die über Aller Häuptern schwebende Tragik des Schickfals. Da ist kein Borwurf, keine Reue, kein Kampf zwischen Pflicht und Reigung, keine Spaltung deines Wesens in Richter und Angeklagten: Herz und Sinne sind innerst Eins, du bist hier, wie überall, aus Einem Gusse. So wirst du dich hingeben, Kind, ganz und rückfaltsos; und bann?

"Mir ift, ale ob ich die Sande Auf's Saupt dir legen follt", Betend, daß Gott dich erhalte So rein und gut und hold." — —

Nennen Sie meine Furcht ja nicht voreilig; ber neue Bertebr ift zwiefach gefährlich, weil bie Trennung voranging. Sie felber fühlt Das, obgleich fie es nicht weiß; fie fühlt auch, bag, nachbem fie bie Mutter hintergangen, von ber beimischen Sitte und Meinung verstohlen abgefallen ift, nur Ein noch gang feststebenber Pfeiler bas Buttchen ihres Geelenglückes trägt: bie Religion. Darum schildert uns ber Dichter aus ben fpateren Zusammenfunften nur bie als mefentlich, in welcher biefe Ahnung sie mächtig ergreift und sie treibt, fich mit boppelter Bewalt an biefe lette Stute, an ihren Gott, zu klammern. Sie muß wissen, ob Fauft in Ihm lebt und liebt, ob ihre Liebe also in Gott bestehen kann, ob sie für die irdische nicht die ewige Seligkeit preisgibt; und ba fie, wie aller wirkliche Glaube, nur ihre bestimmte Religionsform, ben Ratholizismus mit Beichte und Meffe, ganz wie er ba ift, gelten lassen kann, so muß fie wissen, ob auch Faust glaube an ben Bater, ber auf bem Bilbe ihrer Familienbibel über ben Wassern schwebt, an ben Sohn, ber am jüngsten Tage unerbittlich zu Gerichte sitzt, und ben heiligen Geist in Flammen- und Taubengestalt — ob anch er vor ber erhobenen Monstranz und bem Schalter bes Beichtstuhls kniee und Wort für Wort bes Pfarrers Glaubensbekenntniß theile. Sie hat Recht, sie kann nicht anders. Ehe die letzte Schranke zwischen zwei Menschen fällt, müssen sie ja Gewisheit haben, daß das oberste Prinzip ihres Thuns dasselbe, der Zielpunkt ihres Strebens Einer ist; sie würden ja sonst nur eine kleine Strecke zusammenwandern, dann gezwungen wieder auseinsandergehen. Auch muß das Mädchen, dem die ideelle Unsendlichkeit unsaßdar ist, eine Garantie für die zeitliche Unendlichkeit der Liebe fordern, muß Sicherheit suchen, daß auch unter den Palmen des himmlischen Paradieses der Geliebte sort und fort an ihrer Seite wandeln werde.

Wie ferne aber steht unser Faust ihren kindlich träumenben Borstellungen! Hängt sie blindlings an einer angeerbten, von Außen an sie herangetretenen einzelnen Glaubensform, so mahnt sein Denken an Schiller's:

"Belche Religion ich bekenne? Reine von allen, Die du mir nennft. — Und warum feine? — Aus Religion!"

Glaubt sie nur in bem gemeinsamen Bater, ber zu Moses sprach und mit Jakob rang, Eins sein zu können mit ihm — er fühlt sich Eins mit ihr in ber gemeinsamen Mutter Natur, beren Schoose ja nicht nur die Menschen, sondern auch ihre verschiedenen Anschauungen vom Göttlichen entspringen. Steht und fällt sie mit der Ueberzeugung, ein Glied der alleinseligmachenden Kirche zu sein, so weiß er, daß jeder Gottesverschrung der Zug nach Oben gleichmäßig zu Grunde liegt, daß Alles was seht vom Endlichen und Bergänglichen zum Ewigen

und Unenblichen aufftrebt. Und so spricht er benn, wie mit Engelszungen, die hehre Ahnung aus, die durch die Liebe erft Gestalt in ihm gewonnen und durch die Gegenwart der heiligen Unschuld aus seiner Brust hervorgezaubert wird — die Ahnung von dem Einen Geiste, der, herabgewürdigt durch jedes Bildniß und Gleichniß, im blauen Himmel sich wölbt, in der Erde sich festet, funkelt im Stern und im Auge leuchetet, der Alles erfüllend, durchseelend, den Menschen im Universum und das Universum in der Menschenbrust spiegelt!

"Erfüll' bavon bein Herz, so groß es ist.
Und wenn du ganz in dem Gefühle felig bist, Renn' es dann, wie du willst, Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott! Ich habe feinen Ramen Dafür! Gefühl ist Alles; Rame ist Schall und Rauch, Umnebelnd himmelsgluth!" —

Ob die Verfasserin des Ontel Tom an diese Zeilen dachte, als sie von Goethe sagte, er rede oft Worte, die das echte religiöse Gesühl wahrer ausdrücken, als alle Frommen es vermögen? Selbst das befangene Gretchen gibt sein "Chrissenthum" preis und läßt sich beruhigen; wohl steht es ihrer Einsicht nach "schief darum", aber die offene Seele empfindet den himmlischen Hauch der Worte; er verweht den Widerspruch von ihren Lippen, sie kann dabei beten, und so ist's ihr wohl. Aber man bete einmal angesichts des Mephistophetes, und der ist Faust's Begleiter — wie es scheint, sein Freund! Sie wittert — wenn man alles Bilbliche hinwegdenkt — irgend eine Beziehung des grundedlen Redners zu einer nebenhergehenden sinnlichen Selbstsucht, die, aller Liebe zuwider, ihr tieses Grauen einslößt; sie sieht nicht, aber fühlt neben all' seinem

Seelenabel ein frembes Befen, bas ihr bas Blut bewegt, einen Stich in's Berg gibt, bas Innere zuschnürt; es ift ihr, als ware etwas Unheimliches, jum Berberben Ausschlagenbes, ein - Gott verzeih's! - ein Schelm in ber Rabe, vor bem fle warnt, ba boje Absichten in Fauft vorauszusepen, ber Liebenden nicht leichter mare, als Gott zu laftern. Ihre schlagenbe Charafteriftit gilt bem traffen Ausbrucke bes Bofen in Mephistopheles, trifft aber ber beiben Seelen eine in beffen Rögling. Deffen ift fich Fauft febr wohl bewußt; barum erstarrt ihm bas Wort im Munbe und er vermag nur mit sinnlosen Aphorismen zu antworten. Die zitternbe Seelenanast bes Mabchens, bas ja feit Fauft's lettem Entschluffe wirklich im Berrathernete zappelt, verwirrt ihn; bag er aber biefe Angft und bas endlose Bertrauen, wie es sich in ber Annahme bes als eine Art Zaubermittel boppelt unbeimlichen Rlaschchens und in ber gangen gralofen Rusage für bie Nacht bewährt, nicht ftark genug empfindet, um auf bie Aniee nieberzusinken und in bebenber Zerknirschung zu Margarethen wie zu einer Göttin emporaubeichten: bas ift bie fcmerfte, bie entsetlichfte Sunbe, bie er je begangen hat und begeben kann, eine untilgbare Tobfunde, wenn je eine benkbar mare. hier, in dieser Szene, an biefer Stelle, liegt ber einft Gewaltige elend am Boben verächtlich für Jeben, ber, mit Chrifto zu reben, fich ohne Gunbe weif.

D könnte, könnte fie flieben! Was soll sie schützen, wenn sie bleibt? Ihren Gott hat sie nicht festhalten können, hat ihn fahren lassen; die Familie ist verrathen in dem einschläfernden Tranke; Sitte und Sittlichkeit sind in's Angesicht geschlagen, wenn Dem der Riegel offen bleibt, der von einem Mephistopheles nicht lassen will! Sie wirft ihr ganzes Sein

auf ein Fundament, das bereits zusammenftürzt, wird ihr Allerheiligstes öffnen, um sich selber auf seinem Altare schlachten zu lassen. Habern Sie nicht mit ihr; die bewußtlose Unsschuld kann nicht anders. Sie muß dem Zuge der Natur solgen, denn — Sie selber haben's einmal gesagt — sie ist Natur. Rechenschaft dürsen Sie nicht von ihr fordern; sie weiß nicht, was sie nach seinem Willen treibt, weiß nicht einmal, daß ihr zu thun gar nichts mehr übrig ist. —

Und Faust? — Er windet sich im Staube. Rein Bunber, daß der Satan freies Spiel hat, ein entschuldigendes Aergerniß an dem Lamme zu suchen, es habe dem Wolfe das Wasser getrübt. Hat Gretchen nicht den Schulmeister gespielt, nicht den Pantoffel zu schwingen Wiene gemacht? Nimmt es sich nicht bereits die Freiheit zu kritistren, zu argwöhnen? Wohl muß die ordinairste Ehrlichkeit anerkennen, daß das Bedürfniß allein, den Geliebten zu retten, sie leitet; aber um Ehrlichkeit handelt sich's nicht, sondern um Befriedigung, und die wird am Ende selbst durch Gretchen's Grauen vor ihr gesteigert.

Lassen wir uns durch Faust's leidenschaftlichen Ausfall auf die "Spottgeburt von Dreck und Feuer" nicht täuschen! Statt das Gemeine beim ersten Nahen desselben unwillig abzustoßen, hat er sich allmählig daran gewöhnt, es von allen Seiten zu betrachten. So ist es ihm gelungen, sich in Gedanken vertraut damit zu machen; hossen wir nicht, daß er nun, da die Gelegenheit sich bietet, säumen werde, diese Vertrautheit zu bethätigen. Alagen, jammern, weinen Sie über ihn, so viel Sie wollen und müssen; aufhalten können Sie ihn nicht. Schlagen Sie nur die solgende Szene auf — das ist nicht mehr unser altes Gretchen — die brechende Haltung verräth ein brechendes Herz!

Doch ich barf wohl nicht weiter schreiben, um Ihnen nicht vorzugreifen. Bielleicht setzen Sie hier wieder an, und ich bin immer glücklicher, Ihnen folgen, als vorangehen zu können. Warum? Im letztern Falle seh' ich freilich die reizenden Gestilbe, die wir durchschreiten; aber der liebliche Vordergrund wird mir nur im ersteren.

Bleiben Sie mir gut! Der Bewunderung bedarf man mit ben Jahren immer weniger, ber Liebe immer mehr.

Ibr

. Ø.

## @ lieben Angund!

Wie albern ich mich fühle! Man hätte, beucht mir, meine Eitelkeit noch ohnlängst nicht schwerer beleibigen können, als burch einen bescheibenen Zweifel, ob ich Gretchen's Befen und Schickfal gang verstände. Und nun muß ich unaufgefordert bekennen, bak ich, ebe mir Ihre Entwickelungen zu Besichte kamen, von beiden nicht viel mehr "als von Herrn Schwerdtlein's Tob" gewußt. Erinnern Sie sich noch, wie ich ihre Naturunschuld über alle, auch die höchste Bildung hinaufhob? Mun weisen Sie gar nach, daß gerade der Mangel an Selbstbewußtsein sie bem Berführer unfehlbar preisgab, und ich muß mich meiner Boreiligkeit um fo tiefer schämen. Dennoch freue ich mich königlich über Ihren letten Brief, und zwar, um von bem mich anheimelnben Tone zu schweigen, aus zwei Gründen zugleich. Ginmal wirft er Heere von Raketen und Leuchtkugeln auf die mir bis dahin in graues Dunkel gehüllten vier Szenen bis zur Walpurgisnacht, und bann haben Sie mir — Halleluja! — mein verlornes Gretchen wiebergegeben. Sie haben, was ich selbst bei aller Sehnsucht barnach nicht zu Stande brachte, bas herzige Kind in meinen Augen aller Sünde ledig gesprochen; denn wenn in einem Menschen keine Kraft geweckt worben ift, die dem unmittelbaren Triebe wehrend entgegentreten könnte, bann mögen Thoren und Barbaren reben, was das Herz gelüstet — ich

aber spreche ihn, wenn er bem Triebe folgt, mit vollster Ueberzeugung frei, frei im Namen der allereinfachsten Humanität! Ach, warum kann ich sie selbst, die sich nun, am Ziele aller holden Täuschung angelangt, "der Sünde bloß" fühlt, nicht zu meiner Auffassung wenden? Eitle Frage! Sie hält sich, muß sich für eine Sünderin halten, sie muß die Reaktion der Welt gegen sie als wohlverdiente Strase ansehen, muß sich verworsen fühlen vor dem Angesichte des Herrn, um sich in der Verzweislung darüber endlich zur bewußten Selbstwidberwindung hinanringen und, während sie als Pflanze lebte, als freier Mensch sterben zu können. Das hat mir die Schlußssene des Ganzen nahe gelegt, und ich weiß gewiß, daß es nicht falsch ist. Wäre nur für Gretchen diese Schlußszene erst vorüber!

Sie aber muß noch leiben, unfäglich leiben, benn keine ber beleidigten Mächte kann ja umbin, sich an ber schulblosen Krevlerin mit überlegener Gewalt zu rächen. Da nabt zuerft in ber Brunnenfzene von ferne die öffentliche Meinung ihrer Lebenstreise in jener emporent gemeinen Form, bie an sich schon Alles niederzieht, mas fie berührt, und eröffnet bie Perspektive auf alle Ungebühr, die die Arme zu erwarten hat. Wie über bas Dlädchen, bas hier nach blogem Hörensagen guillotinirt wird, so wird man auch, unter Berbächtigung aller Beweggründe und die Zunge vom naivsten Reibe auf ben fündigen Benug geschärft, beighungrig über fie berfallen, von gangem Bergen munichen, bag ber Berführer fie preisgebe, und falls er — eine Möglichkeit, an die das felbstvergessene Gretchen wohl nie gebacht — ihr treu bleiben konnte, seinen Merger um fo empfindlicher auslaffen, bag - bie Schuld nun kleiner fei! "Die Marke bes Ungluds gilt für bie Marke

bes henters", und leiber muß sich bas arme Kind gestehen, baß es selbst, wie sern auch von bem Tone eines Lieschen, in ähnlicher Weise zu-richten pflegte. Auch es hat, ohne nach ben Motiven zu fragen, allen Ausgang stets als ein Gottesurtheil betrachtet und aus Abschen gegen die Sünde ben Sünder wohl gar noch schwärzer gesehen, als Andere thaten. Wohl war Alles, was sie bei ihrem Fehltritte bestimmte, so gut und lieb, aber That ist That, Sünde ist Sinde — barüber kann sie nicht hinaus. So kann sie uns möglich das harte Urtheil als eine Ungerechtigkeit empfinden, das ihr in Aussicht gestellt wird; es ist verdient, die Schmach lastet aus ihrem Gewissen.

Gerechtigkeit zu fordern, hat sie bennach keinen Grund. Aber bleibt nicht die Gnade? Und wohnt da droben, jenseit der Wolken, nicht ein Wesen, das, ganz Liebe und Leid, die herbsten Schmerzen kennt und zu lindern geneigt ist? Ein Weib wie sie — eine mater dolorosa, zu der sie werden soll — das herrlichste Götterbild, das je dem Menschengemilthe entquollen? Darf Gretchen auch das fromme Bertrauen von einst nicht mehr hezen, so darf sie doch um Erdarmen slehen; und das sollte ihr ein Frauenherz versagen, wie je eines war? Wer kann die Gnade der Himmlischen zu Ende denken? Reicht sie doch so weit, wie der Glaube an sie; wer will ihr Grenzen stecken, so lange der lebt? "Hilf, rette mich von Schmach und Tod!" —

Ich bin von Natur nicht graufam, aber bas sage ich Ihnen: Satte ich ben Damon, ber bem Dichter ben folgenben Auftritt mit seinem Balentin eingegeben, keine Marter ber Holle sollte mir raffinirt genug sein. himmel und Erbe, wie kann man so grausam sein, in Giner Szene nicht nur bas ange-

brohte Strafgericht ber bürgerlichen Gesellschaft vollziehen, nicht nur jenen rührenden Glauben, mit dem wir die Unsglückseige im Zwinger (?) knieen sahen, von Grund aus erschüttern — nein, sie auch von der Familie, dem stillsten, geheimsten Zusluchtsorte des Gebrochenen, mit förmlichem Absscheu ausspeien und in die insame Gesellschaft einer Marthe hinabstoßen zu lassen, und das Alles in demselben Augenblicke, wo der einzige Mensch, der sie versteht und Balsam auf ihre Herzenswunden träuseln könnte, durch die Berkettung der Umstände phhisch und moralisch für immer von ihr hinweggesschleudert wird!

D. ich bin boch im Grunde unaussprechlich erbittert über biefen Gingigen. 3ch follte ihm wohl feine ohnmächtige. Schwermuth, fein mubelofes Trachten nach Befchenten für fie, bie von felbft aus ber Erbe ruden, für etwas Grofies anrechnen, mabrend er bem Mephistopheles in feiner unmittelbaren Rabe bas frivolfte Gebahren gulagt, bie nicht zu bezeichnende Ansvielung auf die Thranen bes Opfers gestattet. ibn bas lieberlich leichtfertige Lieb singen läßt, von bem ich nicht einmal begreife, worin bas Berlockenbe liegen tann, und enblich gar ben reblichen Balentin, ber fich als moralische Shilbmache vor bas Zimmer feiner Schwefter geftellt, fcanblich ermordet! Ober hatte ber Lettere etwa Unrecht, als er bem schnöben Beginnen ben Schleier abrif, inbem er bie Rither zericblug, um bann bas Schwerdt zu erheben gegen ben Mabchenjager, ber ihn mit feiner poetischen Maste noch viel zu glimpflich an ben fagenhaften Rattenfänger von Sameln erinnert? Ja, hat er Unrecht, wenn er als unbestechlicher Bertreter ber Familien- und gesellschaftlichen Sittlichkeit sterbend feine centnerschweren Anklagen auf ben Scheitel ber

Schwester schlenbert, seinem brennenden Seelenschmerz in noch so fürchterlichem Hohne Luft macht und endlich sein braves Leben mit dem grausenerregenden Fluche aushaucht, ihr solle teine Lust des Lebens mehr lächeln, teine Ruhe im Innern werden und tein Trost am Altare — bei den Berworfensten sei ihr Plat auf Erden, dis ihr vielleicht da drüben verziehen werde?

Aber wie, was? Wer soll in der Jammerecke stehen? Wen hat die ganze Stadt? Mein Gretchen? Wie ist mir denn? Das soll wahr sein? D gehn Sie doch, das ist ja eine Lüge, eine jämmerliche Lüge! Nein, er hat nicht Recht, kann nicht Recht haben! — Und doch ist, was er sagt, so wacker, so moralisch; keine Spur von Schlechtigkeit! Weiß wahrhaftig nichts dagegen, muß wider Willen zugeben, daß . . . . . was? Daß Gretchen eine niedrige Dirne sei? Rein, nun und nimmermehr! Er schmäht, er verseumbet, er lästert, und wenn ich hundert und tausend Mal kein Warum angeben kann: er lügt, und ich habe ihn gar nicht lieb! —

Denken Sie sich nur einmal, wenn statt seiner ein ebler Mensch zu bem so tief entmuthigten lieben Geschöpfe getreten wäre, hätte ihm freundlich, mit humanem Bohlwollen in's Auge gesehen und also gesprochen: Siehe, Kind, was du gesthau, war unvorsichtig, aber schlecht, bose war es nicht. Du hattest die lautersten Gesühle, die schuldlosesten Träume, aber din hieltst ein Irrlicht für den Schimmer des Paradieses, ließest dich arglos auf gesährliche Wege locken, straucheltest und sielst. Das ist nun geschehn und sei dir eine ewige Warnung; aber dein Gott, der dir in's tiesste Innere sieht, kann und wird dich nicht verwersen, und wir andern Menschen — ach, wir begehen selbst der Fehler Tausende, weit schlimmere,

als du. Komm, gib mir, gib allen Guten die Hand, daß wir uns an einander halten. Suche nicht den kleinen Fehl durch einen größeren, durch frevles Mißtrauen gegen Gott und die Menscheit, durch Aufreiben deines jungen Lebens in Selbstpeinigung und Berzweiflung, wieder gut zu machen! Komm, reinige und stärke dein Herz in vertrauensvollem Gebete, versöhne dich so mit Gott und dir selbst, und dann trachte wieder heiter zu werden und deinen neuen Ernst durch gutes Leben und redliche Sorge für Alles, was dir anderstraut wird, zu beweisen. Wahrlich, ich sage dir, nicht nur im Himmel, sondern auch im Herzen aller Wohlmeinenden ist mehr Freude über Einen bekehrten Sünder, als über neunundsneunzig Ungeprüfte.

Seben Sie, weil Balentin anders fpricht, beghalb hat er Unrecht. Aber ach! Benehmen wir Andern uns viel ebler. wenn einmal ein offenkundiges Bergeben in unfern Kreisen bie Kebern löft, die bas ftets bereite Fallbeil ber Bunge in ber Schwebe hielten? Leicht schlagen wir Alle ba, um bie eigenen geheimen Rrebsschaben besto bichter zu verhüllen, ben Mantel des tugenblichen Scheines fester um uns und begnügen uns oft nicht einmal mit dem berühmten "Herr, ich banke bir", sondern rächen uns wohl gar, wenn auch nicht mit deutlicher Absicht, burch bie härtesten Reben über ben Ungludlichen für die widerwilligen Opfer, die wir felbft ber läftigen Tugend bringen zu muffen geglaubt. Sich in Die Lage bes Gefallenen zu verseten, die Stärke ber Bersuchung, bas Man ber Wiberstandsfraft, Die Schwäche ber Ginsicht, Die fo off mitwirkenben guten Absichten in Erwägung zu zieben: wie Bielen fällt bas ein? Und wie felten geht vollends Einer so weit, ber Wirkung wegen, bie bas harte Urtheil auf ben

Schuldigen machen muß, ben unangenehmen Eindruck zu verswinden und sich zu erinnern, daß meist nicht das Bergehen, sondern die von den Mitmenschen daran geknüpfte Schmach und Berachtung den einmal Berierten tiefer und tiefer niederziehen, während die verzeihend dargebotene Rechte ihn aufrichten, erlösen, retten würde! — Es ist mir von jeher eine Pein gewesen, wenn ich mich hatte verleiten lassen, in den liede und gedankenlosen Berdammungston der Menge einzustimmen, die selten den eigentlichen Kern, immer nur die Schale der Handlung sieht; gewiß aber will ich sortan strenger als je über mich wachen und bei jedem harten Worte, das an der Lippen Thor um Auslaß klopft, vor Allem benken: "Zurück, du könntest ein Gretchen treffen!"

Doch was hilft es ihr? Sie ist burch ben Tob und ben unberusenen Fluch des Bruders um so gewisser vernichtet, da er der letzte Repräsentant der Familie war. Die Mutter ist ja, was der Dichter mit weisem Takte nur aus dunkler Ferne ahnen läßt, an den Folgen jenes Schlaftrunks gestorben, bei dem das unwissende Mädchen schwerlich die Tropfen gezählt. So steht es nun ganz allein, mutterseelenallein mit seinem grausigen Bewußtsein, verzweiselnd selbst an der Gnade und, was nicht sehlen kann, deßhalb auch von der Stellvertreterin des himmels auf Erden erbarmungslos zurückgeschleudert.

Bon biesem Einbrechen ber letten Scholle, auf ber es schwindelnd Fuß zu fassen suchte, gibt bas Traueramt — für Balentin? Für die Mutter? Für sonst Jemand? Was liegt baran? — ein furchtbar grandioses Gemälde von mart- und beinerschütternder Wirkung, zumal da seinen düstern Gestalten, um sie noch nächtlicher zu färben, in Ueberschrift und Eingang das lichte Bild des reinen Engels entgegengestellt wird, den

wir einst mit bem vergriff'nen Buchelden, balb Rinberspiele. halb Gott im Bergen, bier heraustreten faben. Leiber fenne ich ben Inhalt bes dies irae nur im Allgemeinen, und ba Sie "icon fo viel" fur mich gethan, fo icheuen Sie gewik auch bie Mübe nicht, mir bie lateinischen Berfe in beutsche gu übertragen, bamit ich neben bem ergreifenben Ginbruce ber blogen Wörter, ben besonders bas ftart vorwaltende buntle n bervorruft, auch eine Borftellung von bem Berbältniffe bes Inhalts zu Gretchen's schauerlicher Lage bekomme. Zwar wird fie felber nichts bavon versteben, aber beffen bebarf's ja auch nicht. Braucht es mehr, als ben mächtigen Rlang ber Orgel, bes Chores strengen Ton und die Stimme des unheilbar vergifteten Gemiffens, um ihr bas Berg im Tiefften zu lofen, bie Bruft zusammenzupreffen, ben Athem zu verfeten, bis eine mitleibige Ohnmacht bas Uebermaß ber Qualen in bichten Nebel entführt? -

Da liegt sie nun! Faust ist sort, ohne Wieberkehr. Die Familie, burch sie vernichtet, hat sie in ihrem letten Bertreter versucht. Bon ber bürgerlichen Gesellschaft ist sie gesbrandmarkt und ausgestoßen. Ihr Gott, burch die Stimme der Kirche redend, hat sie von seinem Angesichte verwiesen, sie wieder verleugnet. Und alle jene Sprüche fanden beim eigenen Gewissen unerbittliche Bestätigung. Da liegt sie, und wenn sie nun wieder erwacht? Wenn alle Qualen verdoppelt wieder beginnen? Wenn Scham und Berfolgung sie ausgagen, ein gehetztes Edelwild? — Schon sehe ich sie schwinden, die letzte Kraft der Besinnung, und wenn der Tod sich nicht erslösend auf ihre Brust senkt, da werden wohl mit der Zeit die düstern Schwingen des Wahnsinns um ihr Haupt rauschen müssen. D Harfner, wie thöricht erzürnte ich

mich einst über beinen Schmerzensruf an bie himmlischen Mächte:

"Ihr führt in's Leben uns hinein, Ihr laßt den Armen schuldig werben — Dann überlaßt ihr ihn der Bein, Denn alle Schuld racht fich auf Erden." — —

3ch wollte, bie ungludliche Walpurgionacht mit ihren siebenmal sieben Siegeln binberte mich nicht, fo fort und immer fort zu schreiben. Wir wird so wohl, so beiter ernft babei zu Muthe; ich bin gewiß minber schlecht als sonft, fo lange ich bie Feber balte. Die Rudtehr jum Alltageleben froftelt mich an; bas ift fo fchaal, fo falt und wefenlos, fo obne Gluth und Tiefe, so zwerghaft kleinlich und wagnerisch verständig; wenn ich nicht meiner Mutter zuweilen um ben Hale fallen könnte, ich liefe bavon. Noch biefen Morgen empfand ich, wie wenig ich jett an ben Außendingen hänge. 3ch öffnete früh Kenster und Jalousien, und siebe ba: bie ganze Welt war fort, spurlos verschwunden. Es war kein Traum; undurchbringlicher Nebel hatte fie bermagen eingewidelt, daß ich ben nächsten Baum nicht, gar nichts seben Ich meinte wirklich beim erften Ausblicke, unser Saus mit bem Goethe'schen Fauft brin sei noch allein ba, und hatte ich nicht sofort mit Schreden an bas Ihrige gebacht, fo war' mir's am Enbe ziemlich gleichgültig gewesen. Das ift recht häßlich, nicht mahr? Schelten Sie schonungslos auf

Ihre

Thörin.

## Mein liebes Hind!

Ich wüßte nicht, wie ich mich gemüssigt sehen könnte, ber mißlichen Aufforberung am Schlusse Ihres Schreibens zu entsprechen. Bor bem Berkommen in irgend einer Abstraktion scheinen Sie durch Ihr glückliches Naturell ausreichend gesischert. Irre ich nicht, so verglichen Sie selbst sich einmal scherzend mit der lustigen Person des Prologes; nun, wenn diese Parallele irgend einen Halt hat, so dürfte es der sein, daß jener wie Ihnen der gesunde Grundsat eignet:

"Greift nur hinein in's volle Menschenleben! Ein Jeber lebt's, nicht Bielen ift's befannt, Und wo ihr's packt, ba ift's intereffant."

Einzelne Stimmungen beweisen nichts gegen die Gesammtrichtung eines Menschen, stehen im Gegentheil oft im nothewendigen Gegensate zu derselben. Dann aber, und das wird Sie vollends trösten, ist nichts natürlicher und gerechtsertigter, als die Unlust zum Ablassen vom Großen und Schönen, ehe man es ganz in sich aufgenommen und als unveräußerliches Eigenthum überallhin mit sich trägt. Treten Sie einmal nach viertelstündiger Betrachtung von der Berliner Jo Correggio's oder der Sixtinischen Madonna in Dresden weg ohne das größte Mißbehagen! Lassen Sie werden die erfrischende, in's thatkräftige Leben hinausweisende Wirkung nicht

vermiffen. Wo aber biefem Warme und Inhalt, Größe und Tiefe fehlt — ei, mein Kind, ba lege fie hinein! —

Bu schelten finde ich, wie Sie feben, nichts, und werbe beghalb, statt über Sie felbst, über Ihr inhaltreiches Schreisben den fritischen Blick streifen lassen — nicht sowohl, um Ihnen zu widersprechen, als vielmehr um anzuerkennen, zuszustimmen und zu bekräftigen.

Das im Aminger, bem Raume zwischen Stabtmauer und äuferfter Sauferreibe, ju feiner Abnfrau betenbe Dabchen mit ben herzzerreißenden Jammetlauten, in die fich nicht einmal bie leiseste Anklage gegen ben Berführer mischt; biese gefnicte Menschenblume mit ihrem troftlos bangenden Ropfchen muß auch ben unempfindlichften Lefer fo holbselig anmuthen, baf Ihr Groll über bie folgende Szene keinen Tabel zu fürchten hat. Denkt man fich biefes Wefen binter bem geschloffenen Fenfter, fo muß Alles, mas braufen ift, Mephiftopheles, Balentin und Fauft, gerabezu erbarmlich erscheinen. Bei Ersterem ist man's gewohnt; seine ironische Lüsternheit eignet biefimal ihm allein als Berfon, wie schon bie Ansvielung auf die Walpurgionacht zeigt, und sein bem Gesange ber Ophelie in Shakespeare's Hamlet nachgebilbetes "moralisches Lied" entwickelt, wie mir icheinen will, abgeseben von ber bie Unfittlichkeit entschulbigenben Berallgemeinerung bes scherzhaft behandelten speziellen Falles, jene leichtfertige Berworfenheit, die zuerft pridelnd und icherzend ben finnlichen Reiz wedt, um fich bann, wenn er geweckt ift, burch balb bobnisch nachhinkenbes sittliches Gebahren in gang besonbere Bunft zu feten - bem finnreichen Worte Schiller's entsprechent :

"Bollt ihr zugleich ben Kindern ber Welt und ben Frummen gefallen, Malet die Wolluft — nur malet den Teufel bazu!"

An ihm, bem Teufel, ift nichts zu rechtfertigen, nichts zu halten. Nur fragt sich, ob nicht in Betreff ber beiben Anbern mehrfache Beziehungen zugleich in's Auge zu faffen sind, woburch ein unbedingtes Urtheil zu einer gewagten Sache wird.

Bei Balentin haben Sie das selbst so sehr gefühlt, daß mir das heftige Schwanken Ihrer Meinung über ihn ein neuer und großartiger Beweis für Ihr nicht zu beirrendes sittliches Gefühl geworden. Sie haben schließlich das Richtige getrosen, aber offenbar ist es Ihnen schwer gefallen, die Kritik des Mannes innerhalb seiner Sphäre von der Kritik dieser Sphäre selbst zu trennen, wodurch Sie zu einem Resultate gekommen sein würden, in dem sowohl Ihre Reigung zur Anerkennung seiner Tüchtigkeit, wie Ihr Bedürsniß, das Mädchen gegen seine maßlosen Angriffe zu schützen, reichliche Befriedigung gefunden haben würde.

Balentin ist bas kräftige, reingestimmte Organ bes Familien-Egoismus. In seiner Familie sebt und webt er, ihre
Borzüge sind sein Stolz, und ba er der einzige Mann des
Hauses ist, da er obendrein als Soldat seine ganze Existenz
auf das sogenannte point d'honneur gebaut hat, so hält er's
für seine höchste Pflicht, die in bürgerlich beschränktem Sinne
gesaste Ehre dieser Familie zu wahren. Dabei hat ihm nun
zeitlebens niemand treusicher zur Seite gestanden, als das
sittig schöne Gretchen; all' das Lob, all' die Bewunderung,
die man ihr von jeder Seite her zollen nußte, sloß ja in den
Schatz der Familie, seiner Familie. Er liebte die Schwester deßhalb wie seinen Augapfel, und nur sie selbst war im
Stande, sich aus seinem Herzen herauszureißen. Das hat sie
gethan; sie hat die Gemeinschaft verrathen, mit Schande bebectt. Der Schwester galt seine Liebe; das ist Gretchen

nicht mehr, feit fie fich abgelöft; er hat kein anberes Berhaltnik mehr zu ihr, als bag er zufällig ihrer "Mutter Kind" ift, und muß sich als braver Mann von ber Keindin bes Haufes abwenden. Wie fcwer es ihm wird, die alte Liebe ju vernichten, bafür fpricht ber urgemuthliche Bug, ber burch ben gangen Straf - und Rachegefang bindurchgebt und befonbere in bem Befenntniffe bervortritt, ben ichwerften Tobesftof habe fie ihm gegeben. Aber bie "Ehre" bes Hauses muß geracht werben, und für biefe ichleubert ber Berenbenbe bie in's anende Gift bes Sobnes getauchten Bfeile bes fcmerften Borwurfs auf die Bruft ber Armen und labet jenen Rluch auf ihre Schultern, ber für einen Chriftophorus gu schwer ware. Er lugt nicht, er ist grundebrlich; nicht aus perfonlichem Grimme ichilt er, er richtet als fanatischer Briefter ber Ibee, in beren Dienft er lebte und fterben muß.

Wie berechtigt er indeß auf seinem Standpunkte, wie tressend auch an sich seine furchtbare Darstellung des mächtig schwellenden, immer frecher werdenden Lasters sein mag: von der Warte einer höheren Sittlickkeit, auf die Sie sich mit so liebenswürdigem Eifer gestellt, erscheint sein Thun als das entschiedenste Unrecht. Daß und warum die inhumane Exclusivität der Familien-Selbstsucht, die zudem dem Menschen als solchem die Freiheit abspricht, ebenso wenig für eine sittliche Ide Idee gesten kann, wie andrerseits der persönliche Egoismus; daß Valentin's Begriffe von Ehre in ihrer gedankenlos traditionellen Spießbürgerlichkeit keinen Anspruch auf unbedingte Geltung haben; daß unser Richter zugleich Mitzglied der klägerischen Parthei ist, deren faktische Uebermacht er zur Erdrückung des wehrlosen Gegners mißbraucht: das Alles darf man nur andeuten, um alle Welt davon zu überzeugen.

Gretchen steht zweiselsohne himmelhoch über bem Punkte, auf ben die erbitterte Anklage sie herabdrücken möchte; nur rettet sie das leider nicht. Balentin's Anschauungsweise war und ist, so weit ihr enges Bewußtsein reicht, auch die ihrige; sie hat stets nach benselben Prinzipien gelebt, geurtheilt. Sie kann sie jetzt nicht leugnen wollen, muß als wahr anerkennen, was der sterbende Bruder sagt, muß das scheußliche Zerrbild, das der ihr vorgehaltene verschliffene Spiegel zurückwirft, für ihr eigenes Contersei gelten lassen. Und so kann sie denn der Berzweislung nicht entgehen, die in der Domszene über sie hereinbricht.

Ia, die ist höllisch — schon der Form, dem wechselnden Rhythmus nach! — Denken Sie sich einmal Gretchen als ein morsches Schiff, das vor der tobenden Wuth da draußen sich in die Bucht der Kirche geborgen, und lesen Sie dann die Szene laut, mit scharfer Hervorhebung des Versmaßes, ob Ihnen nicht Alles, was diesem Schiffe noch bevorsteht, zu beiden Ohren hereinbraust! Sie sollen sehen: ich scherze nicht.

In ben acht ersten Versen mahnt der schwankende Wechsel von zähen Trockäen ( $\angle$ ) und aufstörenden Jamben ( $\angle$ ) an das mächtige Hin- und Herschwanken zwischen der sessellenden Kraft der Ankertaue und dem Reißen und Zerren des Sturmes. Da fährt in dem als Päon ( $\angle$ ) zu lesenden Doppeljambus "Wo steht dein Kopf?" ein rasender Windstoß daher, dem rasch ein zweiter solgt, und mit vereinter Kraft schleudern sie das Fahrzeug dem mörderischen Spiele der entsessellten Elemente entgegen. Im Sturmschritte der immer drängenderen und gesdrängteren Marschtakte des bösen Geistes jagen, peitschen es wie mit Ruthen die Fluthen, die schwellenden Wellen rastlos

babin : in Gretchen's fintenden und wieber aufgebetten Abbtbmen spiegelt fich bas wechselnbe Untertauchen und Emporichnellen: bann brechen burch bie Jamben bes Berfolgers bie rfeilschnellen Anaväste (aud) "Die Bosan . . . Und bein Herz 2c." wie ebenso viele Stofe bes Orfanes, bie bas arme Opfer ber Strömung voranschleubern, fo bag es in ben ftagnirenben Spondeen (--) "Bebt auf - Luft, Licht - Beb bir!" zwiichen ben auf Tob und Leben tampfenben Kräften förmlich eingekeilt erscheint, bis benn endlich - im vorletten Berfe bes bosen Beistes — ber ben gewohnten Takt harsch unterbrechende Daktylus (400) "Schauert's bem . . . . . wie bas Zusammenraffeln. Zusammenpraffeln bes ganzen Bau's erbröbnt. bem bas "Web!" als langanhaltenber Angstichrei ber mit bem Tobe Ringenben fteinerweichend genug folgt. Und burch ben aanzen ichrecklichen Auftritt hindurch zieht fich ohne Abfat und Unterbrechung bas betäubend einförmige Brausen und Rauschen von Sturm und Weer mit unerbittlicher, haarsträubenber Majestät in ben ewig gleichen Schwingungen ber Trochaen bes lateinischen Chores, bie mitleibslos noch über bem zusammengesunkenen Wrack forttonen — schrecklich, schrecklich!

Auf Gretchen freilich wirkt neben Orgelklang und Bollgesang nur der Inhalt der Gewissensdisse und des Chores. Erstere treten durchgängig mit schneidendster Schärfe auf, wie denn bei der Mutter, die ohne Sakrament gestorben, nicht vergessen wird, daß sie nun zu langer, langer Qual im Fegesseuer verdammt sei; letzteren aber versteht sie sehr wohl, da die Uebersetung solcher Sequenzen, wie der Dichter voraussset, in den Gesangbüchern zu stehen pflegt. Sie lauscht bessonders den Stellen, die sich der direkten Anwendung auf ihre Lage zunächst bieten; diese setzt der Dichter her und an sie

knupft ber bose Geist in ihr seine schauerlichen Glossen. Und ber Inhalt bes Chores ift an sich schredenb genug; ober meinen Sie nicht, daß es die ohnehin Hoffnungslose wie Bernichtung packen muffe, wenn es von oben herab mahnt:

> "Schaubre! Bor bes herrn Gerichte Bird ber Erbentand zu Nichte!

"Greift der Ewige zur Bage, Kommt Berborgenstes zu Tage. Klage, Schuldiger, verzage!

"Armes herz, wie wird bir's gehen! Ber, o wer foll für bich flehen, Benn die Guten kaum bestehen?

"Armes Berg, wie wird bir's gehen! . . . .

Nur schabe, daß die Uebertragung bei Weitem nicht ben Eindruck des Originals macht! Die römische Sprache hat, wie der Römer, von Hause aus etwas Inexorables. —

Es bliebe nur ein Wort über ben britten ber nächtlichen Straßenwandler, über Faust, zu sagen. Glauben Sie mir, auch ich lasse mich nicht durch seine elegische Stimmung und seine Neigung zum Schenken bestechen, wiewohl ich in Beibem bie Bürgschaft sehe, daß er's noch lange nicht zum mustergülztigen Egoisten gebracht. Andrerseits aber kann ich die Tödztung Balentin's nicht ohne Weiteres als Mord bezeichnen, und es ist nicht etwa des Wortes Schrecklichkeit, die mich abhält, sondern die einsache Thatsache, daß er den Degen nur aus Nothwehr sührt, von der Selbstliebe zum Zustoßen getrieben werden muß, um sich nicht im Gefühle seines himmelsschreienden Unrechts wehrlos erstechen zu lassen. Nichtsbestoweniger din ich bereit, mich mit Ihnen in die dittersten Klagen über den so tief Gesunkenen zu ergießen, dasern sie nur Ihre Erbitterung, Ihren Zorn ablegen. Hat denn nicht auch er

mit feinem urfprunglich eblen Bollen, mit feinen ichweren Rämpfen und bitteren Schmerzen Ansprüche auf unfre Theilnahme? Bar es bofe Absicht, wenn fein in's Unendliche babinbraufenbes Lebensschiff ben kleinen Rachen in ben Grund segelte, auf bem sich Gretchen mit Allem, mas ihr mar, einaeschifft batte? Und wenn ihm nun balb vor sich selbst graut, wenn er mit tiefer Reue gurucktommt, um Alles nach Kräften wieber gut ju machen: wenn er bann, für immer gewarnt, sich felbst wiebererobert und ein besseres, reineres, boberes Leben ju Beil und Frommen ber Menschheit beginnt, werben Sie bann richten, wie Balentin? Ich konne Sie, Sie werben es nicht. Umkehren aber wird er kraft ber Gebiegenheit fei= nes Wollens, wenn wir ihn auch zunächst, bamit er bis zu Enbe burdbirre, auf feinem anbern Wege erbliden, als auf bem zur Stätte felbit ber verworfenften Gemeinbeit, zum Blodeberge.

Da sehen Sie nun, wie gern ich, Ihre Bereitwilligkeit mißbrauchend, das natürlichste Berhältniß von der Welt umfehre. Die allgemeine Sitte läßt den Mann als Schnitter vorausgehen, die Frau als Garbenbinderin und Aehrenleserin solgen; ich habe Ihnen wieder die Mühe gelassen und nur aufgehoben, was Sie gefällt hatten. Unbillig ist das gewiß, aber gar zu angenehm, und zu meiner Entschuldigung kann ich mich auf eine sehr noble Autorität, auf Goethe's Torquato Tasso und sein "Erlaubt ist, was gefällt", berusen. Nehmen Sie dann aber ungroßmüthig genug die Würde der Fürstin an und erwidern mit deren "Erlaubt ist, was sich ziemt", so bin ich freilich ein geschlag'ner Mann. Doch Sie sind gut, und ich verspreche Ihnen, morgen vor Ihnen her auf den berüchtigten Brocken zu keuchen, daß Sie Ihre Freude an der

Unbeholfenheit des Führers haben sollen. Sorgen Sie nur für solide Gesundheit, denn da droben ist's rauh; auch vergessen Sie nicht, eine dichte Kapuze mitzunehmen, die Sie, wenn der Spuk gar zu unfein wird, über Augen und Ohren ziehen können.

Auf rüftige Wanderschaft also!

Ihr

௧.

## Mein liebes Madchen!

Fast möchte ich errathen, was Sie beim Entfalten bieser Beilen benken. Darf ich's in Worte kleiben? "Die Mainacht auf bem Teufels- und Hegenberge" — so ungefähr wird es sich ausnehmen — "hängt aber auch so ganz und gar nicht mit der Geschichte Faust's und Gretchen's zusammen, daß mein sehr gelehrter Freund es wohl darauf absehen wird, den Rath des ehrsamen Theaterdirektors zu befolgen und mich etwas zu "verwirren", sintemalen das Befriedigen schwer sallen dürste. Er kann doch seinen Autor, sein Lieblingswerk nicht im Stiche lassen! Nun, mir steht ja immerhin frei, das Meinige zu denken; brauch's ja nicht gerade heraus zu sa. "verwirren" brauch's ja nicht gerade heraus zu sa. "verwirren" brauch's in icht in ähnlicher Weise da brinnen im Köpslein? Irre ich, so bitte ich nun Berzeihung; hab' ich's getrossen, so sollen Sie mir — da ist kein Erbarsmen! — im Sünderhemben Buse thun.

Deffnen Sie einmal die beiden klaren Augen groß und weit, und ich wette, daß Sie in kürzester Frist über Ihren Argwohn selbst dann lächeln werden, wenn ich Ihnen vorher erzähle, daß sogar der Dichter in eigener Person damals, als er verdrießlich die Deuter der Hexenküche bespöttelte, zugleich das Suchen nach einem durchgreifenden Zusammenhang der Blocksbergsszene für eine vaterländische Thorheit erklärte. Er selber scheint damals vergessen zu haben, daß wir Deutschen

zwar zu manchem Aberglauben geneigt find, nur nicht zu bem, baß unser größter Poet "humoriftisch- bramatischen Un finn" schreiben könne. —

hat Ihnen bie Domfzene eine Fernsicht auf bas weitere Leiben bes unglücklichen Madchens eröffnet, fo ift es an ber Balpurgisnacht, Ihnen bas fernere Thun Faust's in ber Berfveltive zu zeigen.' Sein Berbaltnif zu Gretchen mar eine erfte Folge bes Bunbes, ben er mit bem Bofen geschloffen. aber es war nur Gine Folge besselben - eine Ginzelnheit. bie bei ihm nicht, wie bei ihr, bas gange Leben auszufüllen vermag. Wir seben ihn barin nur von Giner Seite, find weit entfernt, ben gangen Faust vor uns zu haben, wie er fich unter ber Leitung bes Mephistopheles überhaupt geftal-Man verlangt barnach, fein ganges Sein mit Augen gu feben, in alle Wege zu wissen, was aus ihm wird und bis ju welchem Grabe es bem Bersucher gelingt, ihn an ben Staub zu bannen. Und wenn er felber fich balb aufraffen. bem vor ihm liegenden Abgrunde mit fraftiger Entschloffenbeit ben Rucken kehren sollte, so fühlen Sie boch gewiß eine machtige Bersuchung, von ferne einmal in jenen Schlund gu bliden, bem er entgeht; Sie wollen boch einmal feben, wohin er benn ohne ben bunklen Drang feiner kernigen Natur burch bie kede Dreiftigkeit geführt worden wäre. Run wohlan, ben Lebensgang bes Helben und seinen Bruch mit bem verberblichen Brinzip auf ber einen, auf ber anbern Seite ben abschreckenden Ausgang bes Treibens Derer, bie, ohne Salt und Maß in sich zu besitzen, sich, wie bas am Enbe bes Mittelalters burch halb Deutschland geschah, von jeber boberen Autorität losreißen, um auf fich und für fich allein zu fteben: Alles alfo, mas wir forberten, beutet bie Brodenfgene

an. Ausführliche Darftellung war hier weber möglich, noch, ware sie's gewesen, aus afthetischen Gründen rathsam; ber bloße hinweis, die leise Stizze muß genügen und genügt wirklich, wenn sie von so genialer hand hingeworfen wirb.

Gehen wir nun an die Szene selbst, so werden Sie mit mir einverstanden sein, wenn ich mich um Rebensachen, die nur unter besonderen Gesichtspunkten Werth haben können, nicht kümmere. Die hier und da ertheilten Seitenhiebe auf Romantik, Kritik, protestantische Kirche und Geschichte, so wie die eingestreuten Anspielungen auf ganz Einzelnes, wie die der modernen Hexenküche entstammende Lucinde von Friedrich Schlegel, sinden Sie theils von selbst, theils sind sie Ihrer Ausmerksamkeit nicht sonderlich werth. Suchen wir, was unsres Austes allein sein kann, dem Grundgedanken und seiner Entwickelung im Ganzen und Großen zu solgen.

Der Fauft, ben wir hier auftreten sehen, ift ein armer Mann. Durch ben Tob Balentin's gewaltsam aus Gretchen's Areis gerissen und seitbem jeder sicheren Stätte verlustig, so recht eigentlich auf flüchtigem Fuße, schweift er ohne den Freund, der alle Bitterkeit zu versüßen weiß, ohne das gute Gewissen, in die Welt hinaus. Wohl will er sich wieder an den Busen der Allmutter, der Natur, wersen, die dem reinen Menschen, wenn alle Stützen weichen, als letzte Freundin mit ewig gleicher Güte die Arme öffnet, an ihrem Busen sein jagendes Herz beruhigt, mit ihrem Hauche die siederheiße Stirne kühlt. Auch ist ja der frische Lenzesodem so belebend, ihr Reichthum an Gestalten in der heutigen Frühlingsnacht noch hervortretender, als damals, wo sich der Liebeselige so erquickt und gestärkt fühlte. Aber man trete einmal mit dem Bewustsein der Schlechtigkeit hinaus in die Schöpfung, ob sie nicht durch

ibre friedliche Ordnung und Rlarbeit, burch die icone Bingabe aller Theile an's Ganze und burch obas freudig frische Schaffen und Emporleben wie ein unerträglicher Bormurf erscheint? So lange fich in Allebem bas eigene Innere bes Beschauers spiegelt, thut sie unfäglich wohl: ift aber bieses verwirrt und verbunkelt, zerriffen und ftrebensmatt, fo beichamt. fo qualt, fo erbittert ihr Unblid, und man findet erft bann eine fcheinbare Rube, wenn man burch Bergerrung bes Auges ihr Bilb verzerrt und fie fo zu fich herabgezogen bat. ift Kauft's unselige Stellung. Die reine Auffassung ift nicht erstorben in ihm, benn burch und burch schlecht ist er gewiß nicht: fie tritt noch ftofiweise hervor, wird aber, weil Mephistopheles für ben Augenblid "ber Berr vom Saus" ift, verbranat von ber bein haftigen Unbehagen, ber Debe bes Innern entspringenden Sucht, auch braugen nur fich felbst, nur Debe und Unbehagen zu erblicken. Der Damon, ber bereits in neuer, betäubender Lust vorschwelat, findet die keusche Ratur, die folder Luft entgegenzukommen verschmäht, schaal und wibermartia, und mit Sulfe ber verschrobenen, irrlicht elirenben Bhantasiie, die er in ihrem überreigten Zustande thrannisch beberricht, sucht er bem Betrachtenben die kindliche Liebe und Anhänglichkeit an die Mutter zu verleiben, ihre fanftigenbe Schönheit zu entstellen und ihn in scheuer Abneigung von ber Rücklehr zu ihr und zum Guten abzuhalten.

Lesen Sie nur ben Wechselgesang, ber in bes Mephistospheles grandiosem "Du mußt bes Felsens alte Rippen packen" 2c. seine Ergänzung sinbet! Sobalb bas Irrlicht vorgetreten, erscheint bem sonberbar erregten Faust bie ganze Umgebung als eine "Traums und Zaubersphäre", und wie es, vom Däsmon getrieben, weiter schreitet, wirst es sein an Hoffmann's

Schattenspiele erinnernbes tarritirenbes Licht umber. tritt noch einmal ber alte Kaust zu Tage; noch einmal taucht er nach ber Trefflichen Art Berg und Thal in fein reiches poetisches Gemuth, um ibnen beffen Karbe und Inbalt zu leiben. 3m Raufden ber Waffer klingt ibm Gretchen's bolbe Stimme wieber, bie bas Eco, wie aus ferner Reit, leife wieberholt, und bie Erinnerung an jene felige Liebe entzündet ben Strahl ber Hoffnung auf's Rene in seinem nicht entabelten Bergen. Unaufhörlich aber fährt ber verschliffene Spiegel ber Phantafie fort, bas Ginfachicone als buftere Frazze, ben Karften Zusammenhang ber Erscheinungen als verwirrende Regellofigfeit zurudzuwerfen; die eigene Bergerrtbeit auf die Natur übertragend, zeigt die Borftellung überall nur unbeimliche "Rachtseite", Bagliches und Grafliches, Reinbliches und Berftorenbes, und am Enbe wirb unfer Mann fo wirre, bag er bie guten und bofen Stimmen, bie beghalb auch ber Dichter wohl mit Absicht ungeschieben ließ, nicht mehr auseinander zu halten im Stande ift. Schwindelnd fieht er Alles fich breben, Alles Gefichter schneiben. Der Ginbrud bat nichts Wohlthuenbes mehr, scheucht gewaltsam weg. Kauft entflieht ibm, um in's Gewirre bes ordinairen Menschenlebens zu gerathen.

Der Schauplat besselben sind die Höhen des Berges, bessen Inneres aus eitel Gold besteht. Der Mammon also ist die Basis, das Fundament des ganzen Treibens. Faust sieht es; sich aber von so niedrigem Objekte fesseln zu lassen, ist seine auch hier als ideell sich bewährende Denkweise zu edel. Doch reißt es ihn, wie eine Windsbraut, in den Strubel, sich barin zu vergessen, zu verlieren. Faßte er nicht einst den Borsat, sich in's "Rauschen der Zeit, in's Rollen

ber Begebenheit" zu fturzen? Run, nie trieb's ihn stürmischer bazu, als jest. Es muß sich zeigen, ob er in biesem Strubel bes Weltlebens bie gehofften Anknüpfungspunkte findet.

Den Anschein bat es nicht, wenn man einen Streifblid auf ben Allerweltsteller wirft, in bem, mit 3. Mofer zu reben, "bie Schierlingeblutbe ber verruchtesten Sinnlichkeit" aufbricht. In der That, was sieht Kaust? Wie der große Saufe troß besseren Wissens und Gewissens in widerlicher Leibenschaft bem allbefannten Böten gurennt, ber im Wefen nur bas gum Weittelpunkte ber Welt gemachte Ich ift; wie bie unverschämtefte Gemeinheit, vertreten burch Frau Baubo, Die aus ber griechischen Mythologie bekannte, noch mit grauen Saaren zuchtlos lieberliche Amme ber Demeter, auf ber Bestie par excellence ben Reigen führt; wie man sich in grauser Tollbeit über alle ernste Kritik, auf die wohl der in Göttingen nistende Bogel ber Minerva ansvielt, spottend binmegfett und es gang in ber Ordnung findet, bag Jeber ben Anbern im Borbeijagen beschäbigt, gerfratt, ruinirt. Er fieht, wie bas gabe Weib und ber verwegene Mann, die gemuthliche und bie geiftige Seite bes Menschen, an Erbarmlichkeit wetteifern, und wie man Denen, die wohl auch folgen möchten, es aber nicht über's Gelüste hinaus zur That bringen, fo wenig Muth und Gefchick jum Bofen, wie jum Guten befigen, neben gewiffenlofer Benutung aller Umftanbe bie frechfte Dreiftigkeit empfiehlt, vor ber Mond und Sterne erbleichen muften, und wenn die Rraft zum Durchgreifen wirklich fehle, so durfe man fich wenigstens bas Erreichbare nicht entgeben laffen. bie mabnfinnige Begeifterung für bas Schlechte, ber Fanatismus bes niebrigften Baalsbienftes, mas aus jedem Munde rebet.

. In ber Betrachtung biefes alle Sinne betäubenden Trei-

bens, an bem Kauft nur ben entferntesten Theil zu nehmen auker Stande ift, weil es fogar bem felbitfüchtigen Drange in ibm zu arg wird, bat er sich, b. b. seine personlichen Intereffen, wie vor Zeiten ftete, bald wieber vergeffen. mals bem Ibealismus verfallent, mochte er gern wiffen, auf welche nadte Richtswürdigkeit bas Alles schließlich hinausläuft, um fo - mas allerdings einen Merhiftopheles an fein Eritis sicut Deus erinnern konnte - bas Wefen bes Menschen wie bie Natur bes Bofen sammt bem Berbaltnisse Beiber zu entrathfeln. Sieht man indeß auch ab von ber bereits ermahnten Bebenklichkeit einer poetischen Darftellung folder auf fraffeste Sab- und Benuffucht hinauslaufenden Jammerlichkeit, angefichts welcher ein früher unternommener Berfuch bes Dichters mit richtigem Tafte wieber aufgegeben wurde, fo zweifelt boch Raust gar balb, und gewiß nicht mit Unrecht, an ber Möglichkeit berartiger Erkenntniß als einer von außen kommenben. Und sobald biefer Zweifel sich festgestellt, kann er kein Intereffe mehr an bem wüften Standal nehmen, muß ihm mube und angewidert ben Ruden febren.

Aber wohin? — Junter Boland, ber Verführer, weiß die Wege. Winkt denn nicht dem Ermatteten ganz in der Nähe ein ausgefuchter engerer Kreis, wo man so leicht, so ohne alle Anstrengung, lediglich in Folge der "Gleichgestimmtheit" Einslaß findet. Lockt nicht die träge Behaglichkeit der Alten, die sich, die faule, lascive Schnecke mit zwiefachem Rechte zum Shmbol erwählend, resignirt aus dem wilden Treiben zurückgezogen haben, um als spannungslose, blasirte Philister, um verglimmende Kohlen kauernd, "was Gut's in Ruhe" zu schmausen? Sie rasten auf verweigerten Lorbeern, lassen sich's bei Austern und Champagner wohl sein und schimpfen

mit einer von Mephistopheles trefslich parodirten naiv neidischen Arroganz auf alles Ringen und Streben, weil das ihrige sie nicht zu ihren Zwecken geführt. Echt romantisch sehnt man sich hier zurück zu bem alten Trödelkram der Vergangensheit, wie teuslisch nichtswürdig er auch in Wahrheit gewesen sein mag, und bei Lichte betrachtet liegt gerade dieser Sehnsucht doch wieder derselbe Egoismus zu Grunde, der auch die wilde Jagd beseelt. "Der ganze Strudel strebt nach oben", bemerkt der scharfäugige Mephistopheles, und sein Rath, sich, falls man etwas Sicheres erreichen wolle, unter diese Mensichen zu mischen, ist bei aller Ironie so unpraktisch durchans nicht.

Faust steht mitten unter ihnen und fühlt, daß man sich hier zusammennehmen muß, um den Kopf nicht zu verlieren. Nicht als ob ihn die pure Brutalität, hier nach einer Rabbinersage in Adam's erster Frau, der schändlich wollüstigen Lilith, verkörpert, anziehen könnte! Wohl aber dient sie als Folie, von der sich die poetisch geschminkte Ueppizskeit des jungen Herchens um so gleißender abhebt und dadurch Reiz genug erhält, ihn einen Augenblick zu sessen. Das ist freilich arg genug, denn dieses Herchen ist nur scheindar verschieden von der alten Here, die sich Mephistopheles zur Tänzerin erkiest. Tanz und Lied des ersten Paares mit ihrer blümelnden Frivolität haben augenscheinlich denselben Inhalt, wie der besstialische Berkehr des parodirend daneben gestellten zweiten, dessen Darstellung, nebendei gesagt, wohl über die Grenzen der Kunst hinausgeht.

Wer einen Faust kennt, weiß, daß die leiseste sinnige Mahnung genügen würde, ihn aus so unwürdiger Gesellschaft beschämt zurückfahren zu lassen. Wie kommt'es denn aber, daß er, der Kritik des Hinzutretenden spottend, mit trotiger Zähigfeit barin verbarrt? Daber, bak ber Broktophantasmist \*) eben fein Pritifer, sonbern einer jener trivialen Pritifafter ift, wie fie leiber allenthalben graffiren, bie ba verbammen, mas sie nicht begreifen, und nichts begreifen, als bag zweimal awei vier ift - eine jener trockenen Wafferfeelen, die alles Ibeelle anbellen, jeden Aufschwung verwerfen, die nicht die Berirrungen allein, sonbern alle stärkeren Regungen bes Denichengeistes, fein ureignes Leben, feine Berechtigung und Rraft, feine Eriftenz, ibn felber negiren, weil er nicht mit ber Rramerelle ju meffen ift. Da gewöhnen fich benn bie elaftifden. schwunghaften Naturen, in Allem, mas Jene bekämpfen, bas Babre, Groke und Schone zu erbliden und es ihnen zum Trope um fo fester zu halten. In folder Beife wird auch Rauft gerade burch die Rüge in feiner Berirrung bestärft, bis endlich fein gefunder Sinn die nach Traditionen bes Hexenwesens im rothen Mauschen versinnbilblichte Niebrigkeit burch alle Schleier hindurchfieht und burch ben Gegensat wie mit Einem Schlage an Gretchen erinnert wirb. Buerft treten ihre ebleren finnlichen Reize, ber fuße Leib, vor bas Ange bes Aufgeregten; rasch aber erinnert bie beilige Liebesluft in ihren Armen an bas gange schone Menschenbild, feine lichte Ber-

<sup>\*)</sup> Der griechisch gebildete Name bebeutet Jemand, der von hinten Gespensfier sieht, und soll an den Berliner Schriftsteller Nikolai erinnern, der, aus seinen Kritiken, Reisebsschreibungen u. s. w. als durrer Berstandessmenschaft allgemein bekannt, sich einst durch die Erzählung lächerlich machte, er habe auch einmal einen krankhaften Schwung der Phantasie empfunsden, kraft dessen er sogar Geister gesehen, ihn aber durch Ansesen von Blutegeln an der Kehrseite des Körpers zu beseitigen gewußt. So werde wohl Alles, was den gewöhnlichen Berstand überschreite, eine Folge von Blutandrang sein. — Bei Gespenstergeschichten, wie damals eine von dem Landgute Tegel bei Berlin erzählt wurde, mag das allerdings seine Richtigkeit haben.

gensreinheit, an die ichmähliche Mighandlung, die fie erfab-Was mag aus ihr geworben sein? Unter fürchterlichen Bestalten erscheint ihm bas Schicksal bes Engels, Scham und Reue burchwühlen sein Inneres, und ftarfer als bas Alles erfaßt ibn bie liebenbe Sehnsucht, ber Drang, ibn zu erretten Mag ber Satan alle möglichen und wieder zu beglücken. Ausflüchte suchen: folche Borftellungen feien thöricht, man quale, zerftore nur fich felbst bamit und muffe ihnen ausweichen; man brauche nur, wie Perfeus vom Haupte ber Mebuse, ben Blick von ihnen abzumenden, so sei ihre Rraft leicht gebrochen! Die in ber tiefften Erniedrigung über Gebühr berabgebrückte beffere Seele Fauft's fpringt mit unaufhaltfamer Feberfraft empor, und vom Gebanten an bas Mabchen kann er so wenig mehr laffen, bak alle weiteren Blicke auf feine Umgebung nur bazu bienen, ihn tiefer und ernster in fich zu versenten. Er fühlt fich zu einer unwillfürlichen Ructfcau auf feine- ganze Bergangenheit, auf die Schiefe, Ginfeitigkeit und Zwedwibrigkeit ber bisher verfolgten Richtungen gebrängt; wohin aber biefe Retrospektive führen mußte: bas konnte niemand sicherer wiffen, als ber Dichter, ber bas als fertiges Bange mit genialer Bewandtheit unserm Drama einverleibte Intermezzo schrieb, ben

## Balpurgisnachtstraum.

Aus Goethe's eigenen Bekenntnissen läßt sich nämlich unschwer entnehmen, daß auch er, wie fern auch von den äußersten Berirrungen seines Faust, schon früh einst an dem Punkte gestanden, wo er, des thatlos inneren wie des bloß nach außen gerichteten Lebens als ein von Hause aus ganzer Mensch mübe, nach einer neuen, höheren Art zu sein ausschaute. Ein scharfer und tiefer Blick auf das Gebahren aller Derer, die

fich in Runft, Literatur und Leben in abnlicher Ginfeitigkeit befangen zeigten, mochte ibn leicht darauf führen, daß zwischen beiben, an sich nicht verwerflichen Richtungen ber scheinbare Wiberspruch zu beben sei, bag himmelsbrang und Erbentrieb im Menfchen fich zu umichlingen, zu burchbringen batten, wie himmel und Erbe felbst im seligen Lenzestuffe, wenn mabres Blub'n und Bebeiben, frifche Lebensluft und hochfter Aufschwung zugleich erzielt werben folle. "Bilben nicht beibe Bedürfnisse mit einander ben Menschen? Geboren fie nicht ausammen, wie mannliches und weibliches Brinzip? Sind sie nicht im Rinde ursprünglich Gins? Wahrlich, ihr Saber mabnt an ben unseligen Streit bes Elfenkonigspaares, und, gleich biefem, werben fie erft Friede und Freude finden in ber Berföhnung, ber endlichen Wiebervereinigung." - Anfangs traumhaft unbestimmt, bann immer beutlicher mußte ihm bas Bilb folch' einer Wiebergeburt in himmlischem Reize vorschweben. ibn fester und fester anziehen und ihm endlich nicht Rast noch Rube lassen, bis er, den ja alle Himmels- und Erdengeister weihend gefüßt, bas Bilb in fich zur Wirklichkeit umgeschaffen.

Wie überall, so spiegelte er auch hier nur seine Nation wieder, die in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, wie schon aus unsern einseitenden Erörterungen hers vorsprang, dieselbe Bermählung des realen und idealen Elementes zuerst als rettende Möglichkeit ahnete und bald darauf in ihren Classiftern, namentlich in der schönen Gemeinschaft Goethe's und Schiller's zu vollziehen begann. In der That, wie hier in unsere Szene Oberon und Titania nach langer seindseliger Spannung die Erneuerung ihres einstigen Bundes in der goldenen Hochzeit der Mainacht seiern und fortan den kraftsprudelnd heiteren Puch, wie den ätherisch lichten Ariel

zu gemeinschaftlichen Begleitern haben, fo manbte fich in ber ermabnten Beriobe ber beutschen Entwickelung nach langem erbitterten Streite ber abstratte Ibealismus bem realen Lebenstriebe freundlich ju, und Beibe feierten, am Sichtlichften in ben Beimarer Freunden, eine Bermählung, aus ber ber gefundeste humor und eine die Wirklichkeit verklarende Anschauungsweise hervorsproften. Ober verbanten nicht felbst bie berühmten iciller a getbe'ichen Epigramme, bie unter bem Namen ber Xenien bie burch und burch in Streit und Begenfat befangene, verrottete Welt von bamale aus ihrer beschränkten Selbstaufriedenheit aufrüttelten, jenem humor ihre Entstehung, mabrend bie neugewonnene Weltanschauung bie ernsten Dichtungen beiber Boeten ſο practivoll burch= leuchtet?

Wird es Sie bemnach befremben, wenn Goethe bem schwermuthig finnenben helben unfres Drama's, ber ja nun feine zweite Richtung bis zum Hexentanze burchgelebt und sie noch viel unerquicklicher, als bie erste, gefunden, ebenfalls eine fo nahe liegende, ja für ben Tüchtigen gerabezu unausweichliche Betrachtung zuschreibt, die er ben Forberungen bes Drama's gemäß in die Form einer Bifion Heibet? Denn daß wir es mit einer folchen zu thun haben, beutet neben bem Titel und Anderem auch bas endliche Berweben bes Gangen sammt ber Walvurgisnacht an. Mag immerhin, weil boch ein äußerer Zusammenhang zwischen ber Bergfzene und biefer Bifion hergestellt werden muß, der Beist der Bersuchung seinen 38gling nur auf bas "Hügelchen" führen, um ihn auch bem Streben nach allgemeinen Zwecken burch Aufweis ber Erbärmlichkeit in ben Männern ber Kunft, ber Literatur und bes öffentlichen Lebens zu entfremben, benen er bohnisch bie von Allen beanspruchte Vollenbung als ein elsenhaftes Luftgebilde, ein Befen aus bem Reich ber Träume gegenüberstellt: Faust kann in seiner gegenwärtigen Lage und Stimmung nicht umhin, in diesem vorgeblichen Phantom das wirkliche Ibeal, das er erreichen könne und müsse, zu erblicken,
und alle Häßlichkeit und Biberwärtigkeit ber incarnirten Abstraktionen auf der andern Seite treibt ihn nur um so unwiderstehlicher zu jenem hin. Nicht das Streben selbst macht
ja, wie Mephistopheles ihm einreden möchte, die vorüberstolpernden Erscheinungen so unlieblich und spottgerecht, sondern
die beschränkte Ausschließlichkeit desselben, der Mangel an
ahnender Kenntniß des wahren Zieles. Das Streben ist also
nicht aufzugeben, nur nach diesem wahren Ziele hinzulenken.

Darf ich mich einen Augenblick in Faust's Stimmung verssehen, während ihn diese, neuen Muth und neue Kraft entzündenden Gedanken bewegen, so möchte ich sie also aus mir heraus reben lassen:

"Wie häßlich, wie erbärmlich erscheint nicht jede unselige Einseitigkeit, sei es das abstrakte Denken und Wissen, wie ich's zuerst im Gegensate zum warmen Leben die in's Extrem verfolgte, sei es das alles höheren Inhalts baare Sinnentreiben, dem ich mich dann, von der Selbstsucht geführt, dis zu seinen äußersten Consequenzen hingab, wenn man sie der gewiß erreichbaren seligen Harmonie aller Kräfte und Triebe in einem einheitlichen Sein entgegenhält! Welch' eine Herrlichkeit, wenn die beiden Seelen der Menschenbrust, die sich in der Jugend noch so ungeschieden in den Armen liegen, wenn der Trieb nach oben und der Erbendrang auf's Neue verschmolzen würzden, in bewußter Wiedervereinigung ihre zweite, schönere Hochzeit feierten, und wenn aus dieser holden She die durchgeistete

Lebensfreube und das lebensfähige Ibeal als heiter-ernstes Geschwisterpaar hervorsprängen! Das hieße leben, wenn der Geist durch Gemüth und Sinne in die Welt der Wirklichkeit hinausströmte, die Welt durch Sinne und Gemüth in den Geist zurücklehrte, wenn das Sein und Thun den Gedanken künstlerisch verkörperte, der Gedanke das Sein und Thun verskärend beseelte! Ja, ja; er muß wiederkehren, heller und schöner, der liebliche Einklang von Geist und Sinnen — ich muß sie erringen, die sittlich schöne, die wahrhaft menschliche Eristenz!" —

Das ist die Ibee ber Szene, und nur was ihr bient, bat auf unfre fpezielle Beachtung Unfpruch. Dabin gebort aber nicht die Ankündigung des dienstbaren Geistes, ber bas vom Dilettantismus bes achtzehnten Jahrhunderts verberbte Theater bespottelt, nicht die Sathre bes Theatermeifters (ber weimarische hieß Mieding) auf romantische Sentimentalität und bie scheinbar fabe, boch eine leicht ersichtliche tiefere Bebeutung bergende Wipelei bes Herolds über bas Wort "golben": auch nicht die renienhafte Ginkleibung bes Ganzen und noch viel weniger die perfönlichen Anspielungen auf den hohlen von Hennings, ben Redakteur bes "Genius ber Zeit" und bes "Musageten", auf Nikolai, die erst vom Sturm und Drange gepeitschten, bann reaktionair orthoboren Grafen von Stolberg, auf Lavater, ben zweibeutig frommen Rranich, auf ben ibealiftischen Philosophen Fichte u. A. m. - Anspielungen, Die nur für die Zeit der Abfaffung und ben Literarbiftorifer In-Uns befriedigt es, wenn wir, bas Orchester teresse haben. als ben Bertreter bes Bublifums fassend, die gange Masse ber im Einzelnen überdieß miglich zu beutenden Figuren nach ben brei Hauptrichtungen menschlicher Selbstbethätigung scheiben, um in ber Summe Aller ein Bilb bes verkehrten Lebens in feinem ganzen Umfange zu erblicken.

Und ba feben wir vom Solo bis zum Kranich bas unerfüllte, leere Befühl in feinen pfeudopoetifchen und icheulebern religiösen Aeukerungen sammt ber ibm gegenübertretenben. mit Ausnahme ber zur Beleuchtung bienenben Tenien ebenfo einseitigen und barum baltlofen Kritit - überall Impotenz ober blinde Verranntheit mit ihrem Gefolge von Blobfinn, Luge und Betrug an fich und Anbern, bie bas vielerfahr'ne "Belt-Bom Tanger bis jum Steptifer finb" gang wohl begreift. erftredt fich bie Gruppe ber formellen Denker, ber Claubius'ichen Mondersteiger, die beim unbeholfenen Tange auf bem Seile ber "Ibee" alle Blieber bes Beiftes in ber furiofesten Beife verrenten; ber mobernen Scholaftiter, bie, sammt und sonders nicht wesentlich verschieden von bem naiven Dogmenreiter, bie Resultate bes Dentens vorauszuseben pflegen und trot aller fich ergebenden Widersprüche nimmermehr von ihren elf Augen herunterkommen; bie, in gehäffigstem Biberfpruch unter fich, nur um bie alte Leber bes Dualismus: ob Beift ober Natur, Subjekt ober Objekt zc., fich vereinigen und ichlieflich ben lachenben Leichtfinn ber Stepfis mit Bewalt nach fich ziehen. — Die Männer endlich bes öffentlichen Lebens: Die politischen Wetterfahnen, gefallenen Größen, Die Barvenü's und Revolutionaire quand même, welche letteren im Namen bes Beiftes eine elephantenfalberhafte Brutalität üben, schließen ben Reihen ber unerquicklichen Geftalten, bie burch ihrer Gesichtspunkte enge Beschränktheit, burch bas Baften an sich von ben Figuren bes Spaziergangs taum mesentlich verschieben find, selbst neben einem Buck wie Tolpel in Holzschuhen basteben und sich zu bem lichten Ariel nicht

anders verhalten, als in den Tag hinein tohlende Straßens laternen zu den hüpfenden Strahlen der Morgensonne.

Sie Alle kommen barin überein, daß sie halbe Menschen sind, an der geistlosen Materie oder am formlosen Geiste kleben, nur die gemäthliche, verständige oder sinnliche Seite, immer nur ein klägliches Stück des vollen Menschenthums in seiner Abgezogenheit ausprägen und nicht ahnen, daß der Stoff als Geist und der Geist als Stoff, das Sein als Wersden und das Werben als Sein erst das Leben bilden. Keiner von Allen, glauben Sie's mir, wird je zur Aetherhöhe der Seligen hinangelangen, zu der sich nach Ariel's herrlichen Worten nur Der emporzuschwingen vermag, dem Natur und Geist Flügel verliehen. Dem Bewußtsein des Helben aber ist in dem Bilde die Möglichkeit und Nothwendigkeit der Einsheit Beider aufgegangen, und so gelten zugleich für dieses die gewichtigen Schlußworte:

"Wolfenzug und Nebelflor Erhellen fich von oben." -

Wo aber hatte Faust diese Einheit sammt der ihr entspringenden Lebensheiterkeit und wahrhaft poetischen Weltsanschauung sich einst näher gefühlt, als im reinen Berkehr mit der Geliebten? Je mächtiger die neue Ahnung in seinem Innern wird, je mehr sie sich zur Einsicht, zur Ueberzeugung klärt und sestigt und ihm all' sein Thun seither als "abgesichmackte Zerstreuung" darstellt, bei der sich nun und nimmer die gellende Dissonanz in der Brust lösen könne: um so enersischer muß es ihn zurücktreiben zu der Liebe, in der ihm einst Alles gegeben ward, worum er gebeten — zu der Wonne, die ihn den Göttern nah' und näher brachte — zu Gretchen! Reue schwingt die scharfe Gerte; die Sehnsucht,

bas Mabchen zu halten, spornt bas Rof .- fort geht's im fausenben Galopp! --

Der heilige Geist sei mit ihm und mit Ihnen! 3hr

௧.

## Mein venehnten Ineund!

Das gesteh' ich! Sie sehen nicht bloß auf, Sie sehen wahrhaftig burch und unter ben Grund von Dingen, bie meinem Auge absolut undurchbringlich waren. Und boch ist auch mein Blick in Folge Ihrer unschätzbaren Bemühungen um ein Bebeutendes geschärft, bin ich felber aus einem flatterhaften Rinde, bas überall nur ben Schaum wegnaschte, ein gang anderes Wefen geworben. Mancherlei, an bas ich früher nicht von ferne gedacht batte, gewahre und empfinde ich jett; nicht bloß bas Fragen nach bem Wie und Warum ber Erscheinungen ift mir geläufig geworben, auch bie Antworten . finden sich meist in ihnen selbst, und so bat Leben und Letture ungleich tieferen Inhalt für mich gewonnen. Besonders nahm ich bas an ben Schluffzenen unfres Drama's mahr, an benen ich mich in Erwartung Ihrer Illustration ber Brodenszenen Tag für Tag erhoben und beglückt habe. Ja, ich habe ben Muth, sie einmal bis in ihre Tiefen zu beuten, und jauchze orbentlich vor Freude bei bem Gebanken, es konnte mir in bem Mage gelingen, daß Sie bloß ein Ja und Amen binguauseten batten. Nur bann wurbe ich mir ja bas Zeugniß geben konnen, in ber That bankbar gewesen zu fein für bie grenzenlose Langmuth, mit ber Sie fich bie gange Zeit binburch zu meiner beschränkten Auffassungetraft herabgelassen haben, und ber einzige Bunfch, ber mir bann noch bliebe,

wäre ber: zu guter Lett von Ihnen auf eine Höhr geführt zu werden, von der ich das Ganze noch einmal überschauen könnte. Ich will mir alle Mühe geben, Sie durch meinen gegenwärtigen Brief in jene wohlwollende Stimmung zu versehen, in der man nicht Nein sagen kann.

Sie schloffen mit bem hinweise, bag alles äußerlich und innerlich Erlebte ben unglücklichen Rauft endlich zu Gretchen zurücktreiben mußte. Wöglich, baß ber fieggewohnte Satan immer noch eine Beile ftarker gewesen ware, als bie beffere Erfenntnik: ba aber erfährt ber Korichenbe Gretchen's unnennbarcs Schichal, und nun ift fein halten mehr. Bu bem Bedürfniffe nach ihr und ihrer Rettung ichlägt fich, wie Sie fagen, bie beifeste Reue, bas Entfeten por feinem eigenen Thun, bessen schändlicher Inhalt ihm auf einmal klar wird, und alle biese Regungen beginnen nun ben verzweifelten Kampf gegen den eingeschlichenen Despoten, ber jum Siege führen 3ch begreife, daß ber wilbe Streit, ber am trüben Tage in der trüben Brust entbrennt, sich keinen Rhythmen fügen wollte; er ift maklos, ber Grimm schwillt über alle Schranken. Und wenn die unter lauter Bersen unerhörte Brefa ber Szene gewaltsam in bie poetische Form bes Ganzen einschneibet, fo ist bas nur ber fünstlerische Ausbruck ihres Inhalts, ber in ben Entwickelungsgang bes Belben ebenfalls tief einschneibet, gleichsam einen biden Strich unter bas gange bisher aufgerollte Gemälbe macht. Bei ber Gewißheit, bağ fie, die er gewiffenlos preisgab und boch nicht vergeffen kann, daß die Geliebte moralisch und physisch fast gemorbet ift, bäumt fich seine bessere Natur gegen die Tyrannei bes mephiftophelischen Zuges auf, wie ein ebles Berberroß gegen bie Beitsche bes Stallbuben. Die satanischen Entschuldigungen,

fo Etwas fei natürlich - wer bie Luft, wer fich suche, ber burfe nicht fragen nach bem Loofe ber Anbern — ber Drang jur Luft fei ja nichts ibm Aufgezwängtes, fei aus ibm felbft hervorgegangen — zeigen in um so gräßlicherem Lichte, was er fich nie zum Bewußtsein gebracht, bag bie lange und leichtfinnig verfolgte Richtung unendlich lieblos, unsittlich ist, bak ber wahre Egoift es versteben muß, auf ben Grabern fremben Bludes mit bobnischer Schabenfreude seine Bacchanalien an feiern. Bleicht er immer und überall bem Beifte, ben er beareift: wohlan, er hat jest einen höheren, ebleren erfaßt, und nichts tann ibn abhalten, ibm nachzuringen. mit bem Schandgesellen, ber in jeber Geftalt feine bunbifche Ratur behält; fort mit ber frevelhaften Ichfucht, die fogar jest noch an eigene Sicherheit zu benten magt, wo ein Engel am Schandpfable fteht; fort zu ihr, fie zu befreien, zu erlösen! Und mas ihn je bie schlaue Berechnung gelehrt, beute einmal foll und muß es jum Guten bienen, ben Rerter öffnen, die Flucht fichern — fort!

Und hin geht's, ben schweren Weg der Buse hinan; mühsam, auf Pferben, benn auswärts führt kein bequemer Zaubermantel. Am Tage von Gewissen und Liebe, bei Nacht von entsetzlichen Bildern gehetzt, eilt Faust den Weg entlang; schon sieht er im Geiste des Mädchens Schaffot, umwebt und umschwebt von unheimlich sich neigenden, beugenden Gestalten, die ihre Todesstätte weihen. Ihn treibt's zur Rettung, den Andern packt kalter Graus — vorwärts, zum Kerker, zu Gretchen!

Greichen? D weh, was ift aus ber geworden! Haben wir's nicht geahnet, als wir sie bamals verließen, wie sie, in und außer sich ohne Steden und Stab, schauerlich allein

mit bem qualenben Bewußtsein, ihrem Elenbe und ber troftlofen Soffnung unter'm Bergen, bie Worte bes bofen Beiftes boren mußte, bie an Grausamkeit in ber Solle nicht ihres Gleichen finden: "Luft und Licht find nicht für bich; verbirg bich, aber miffe: bie Schanbe tann fich nicht verbergen!" Bas blieb ihr, ber Einfamen, vom Leben ber Andern Losgeriffenen, als bag fich all' ibr Sinnen mehr und mehr auf ibre Bergangenbeit, ibre Sould concentrirte, daß die Wirk lichkeit, bie fie umgab, in stets bichtere Rebel gurudtrat und iebe einzelne Aeukerung berselben, die sich mit Gewalt ihren Sinnen aufbrängte, mit in ben Rreis ber unansweichlichen Borftellungen gezogen wurde. Wie konnte es anders sein, als daß diese Borftellungen sie allmählig ganz in Besit nabmen, ihr jede Freiheit, jebe Babl bes Denkens raubten, fie befagen, wie ein bofer Damon? Mußte die Arme nicht fo au Dem werben, was bie Leute tieffinnig und, wenn fich's zur Leibenschaft Steigert, wabnfinnig nennen? "Wer elend ist, ben sucht bas Unglück auf." Und barf's am Ende ein Unglud beißen? Legt nicht vielmehr ein Gott

> "am bosen Tag bem armen Kinde Mit weicher Sand um's Aug' des Wahnfinns Binde, Daß nie es sehe, was das Serz verlor"? —

D, es ist zum Rasendwerben einfach, wie ein Gretchen ben Berstand verliert! Wie aber ein Gretchen zur Mörderin, zur Mörderin des eignen Kindes werden kann, das — ich bekenne es offen — habe ich lange nicht fassen können. Ich befürchtete ein Misverständniß, vermuthete, sie bilde sich die That bloß ein, zieh den Dichter der Unwahrheit, ich sträubte mich aus allen Kräften. Aber es stand da, klar und bestimmt, und der Goethe, der die Szenen in Garten und Kerker ge-

schrieben, konnte unmöglich falsch zeichnen! Fast war ich trostlos, suchte wohl Tag und Nacht nach ber Möglichkeit und zuletzt — werben Sie's glauben? — kam mir das Unbenkbare nicht minder einsach vor, als alles Andre. Es ist freilich eine unzarte Zumuthung, doch müssen Sie einmal dem Gange meiner Phantasie folgen; ich weiß kein anderes Mittel, Ihnen mein Resultat nahe zu legen.

Mit Zittern und Zagen sehe ich bas arme Beib, wie es, bem gespenstisch öben Elternhause, wo jeber Binkel Rache fdrie, ber brobenben Unklage auf Muttermord, bem Spotte ber Jungen, ber Berachtung ber Alten entflohen, in ber Weite umberschweift, hungernd, bettelnd, von den Thuren geftogen. So harrt fie bem peinlichen Tage entgegen, wo bas arme Burmchen, bas vaterlose Kind ber ausgetriebenen Mörberin, unfäglichem Leib, schwerlastender Schmach preisgegeben werben foll. Er kommt, der Tag; fie hat geboren. Immer mit seinem und ihrem Elend beschäftigt, küft und brückt sie das Rind, richtet herzzerreifiende Monologe an den Liebling ber Seele, und bittere, beife Thranen rinnen auf fein Ropfchen. Es schlägt bie Augen auf, flar und engelrein; tann fie bineinseh'n? Entsetlich! Fester reift fie's an fich: Barmberziger himmel, teine Rettung? Reine?! - Uber, und ihr Antlit nimmt eine verbächtige Rube, ber Blid eine ftechende Beftimmtheit an, aber Gretchen - bift bu benn nicht . . . eine ..... Mörberin? Haft bu benn nicht Mutter und Bruber, all' die schulblosen Deinen umgebracht? Und bas Rleine, ift's nicht auch bein, nicht ebenso unschuldig? - Geh, Greichen, bu hast beine Arbeit nur halb gethan! Du kannft's ja retten - auf, rette es! Dann, ja bann ift bein Bert vollenbet. Börft bn, wie's fingt:

"Da brunten auf ber Biefen, Da ift ein kleiner Plat, Da that ein Waffer fließen, Da wächst kein grünes Gras "?

Ja, ja . . .

"Die Mutter muß gar fein allein, Doch will fie Gott behüten" . . . .

Auf. Gretchen! Fort, geschwind, eb' fie bir's nehmen! - -Sie fahrt empor, erichrict bor bem eigenen Berausche: Horch, ba kommen fie icon - nein, nein, ihr bekommt es nicht! "Da brunten auf ber Wiesen" . . . . komm ber, mein Engel, tomm! Die Mutter rettet bich! - Und wie im Siegesgefühle schaut fie auf ben Liebling, im Drucken und Bergen steigert fich bas Lächeln ber Befriedigung um ben Mund zu wahnwitiger Freude: noch steht sie gebannt, ba rauscht's im Laub: sie tommen! Borwarts stürzt sie, bas fceue Auge links und rechts jurudwerfend, vorwarts in bie einsame Bilbnig binein. Da tommt ber Steg, ber Teich im tiefen Forste; sieh ba, ben schickt ber himmel: ba brunten ift Ruh'! Gludfelig hupft fie empor - fcon fteht fie am fcbilfigen Uferrande. Sie keucht auf, sie zaubert; ba knackt ein Aweig: Jest sind sie ba! In wilber Sast rafft fie fich aufammen, des Wahnfinns Muskelkraft fährt in die schwachen Arme - ein bumpfer Fall weithin im Teiche - ein beiferes Beticher - und in die immer größeren, immer matteren Bafferfreise starrt regungslos mit glafernem Blide bas armfte Weib des Erbballs!

Wie aber? Und bas Wasser spritt nicht zum zweiten Male auf? Nicht abermals ziehen die Kreise dem User zu, und nur die Bäume des Waldes starren dießmal drauf hernieder? — Nein, das kann nicht sein! In dem Zeughause ihres Wahn-

finns gibt's Dolche genug für bie Beliebten, für fie feinen. Morben ift ihr Geschäft, bas verfteht fich : jur Gelbftvernichtung leitet nicht eine ihrer Erinnerungen. Im Wahnsinne bentt sie gar nicht an ihren Tob, auch nicht von ferne: wenn aber lichte Augenblicke ben Gebanken bervorrufen, muß fie ibn zurückweisen. Nicht etwa aus natürlicher Liebe zum Leben; bie wirft im Wahnsinn, schwindet aber zusammen, sobalb bas Bewuftfein ihr wiebertehrt. Rein, weil ber von Grund ans gute Menfc nicht freiwillig fterben tann mit bem flaffenben Rif in der Bruft, ohne Berfohnung, ohne Frieden. Und nach Gretchen's Rirchenglauben giebt gar ber Selbstmorb ewige Berdammniß nach fich; fie mußte fich, um ihn zu begeben, zum ganglichen Bruche mit ihrem Gott entichliefen können, mußte verstockt sein, und wem liegt bas ferner, als ibr, ber Rinberfeele? Gretchen muß bugen, bugen für bie umwägbare Schuld; fie barf fich ben Berfolgern nicht entzieben, muß sich erareifen, verurtheilen, richten lassen. fitt fie im Kerker, nzu entsetlichen Qualen eingesperrt, bas bolbe, unfelige Gefcopf". Und ihr Berbrechen? - "Bar ein auter Wahn!"

Bu ihr, ber "Missethäterin", kehrt ber aus schmerem Taumel erwachte Faust zurück und bamit — Sie halten bas ja nicht für widersinnig — zum Guten. Mephistopheles hat schon jetzt sein Spiel versoren. An der Pforte des Kerkers ist Faust bereits ein neuer Mensch, denn vor den seuchten Mauern fühlt er zuerst wieder ganz und voll für Andere: "der Menscheit ganzer Jammer" saßt ihn an. Daß "Margarethe" — sie ist ja nun wieder für sich — fortträumt, die versorne Herrschaft über ihre Vorstellungen noch nicht wieder erlangt hat, verräth uns sosort der seltsam ergreisende Gesang,

ber aus bem Innern tont. Mus frühefter Jugend tenne ich bas icone Mabrchen vom Bachbolberbaum, bas ibr burch ben Sinn schwirrt. Die bose Stiefmutter bat bas arme Rind geschlachtet und bat's bem Bater zu effen gegeben. er bie Anochlein unter ben Tisch wirft, ba bebt bie Schwefter, bas gute Marleniken, fie auf und bindet fie in ein feibenes Tuch und begräbt fie unter ben "Machanbelboom". fouttelt fich ber Baum und bes gefchlachteten Rinbes Seele fitt als Bogel auf feinen Zweigen und fingt: "Riwitt, fiwitt, ach matt en ichon Bagel bin id!" - Das Mabrchen verwirrt, verwickelt fich mit ihren Erinnerungen; bie Morberin fingt, was bort bas gemorbete Rind, und balb barauf schwebt ihr ber eigene Gefang fcon in folder Beite, bag fie klagt, bie Leute hatten gefungen und gebeutet. Und so lange sie in ibrem Tieffinn bleibt, wird ihr ftets bas Geschwundene, nur einmal auch die furchtbare nachfte Butunft zur Wirklichfeit, während fie für bie reale Gegenwart taub und blind ift. Wo ibr aber eine auffallende Erscheinung wirklich in's Auge, ein ftart betontes Wort wirklich in's Gehör fällt, ba beutet fie bie eine, wie bas anbere mit ber Schlagfertigkeit, bie foldem Auftande eigen ift, in ben abgeschlossenen Rreis ihrer Borftellungen hinein. Daber ihr Benehmen, als Fauft erscheint, als er kniet — baber ihre Antworten auf sein "bu bringst mich um", "Nur Ginen Schritt, so bift bu frei", und Aehnliches.

Doch was faste ich von Dingen, die Sie tausendmal klarer sehen, die obendrein weit entfernt sind, die bewunderungswürdige Größe der Kerkerszene auszumachen! Ist es doch nicht die Schilderung dieser Geistesabwesenheit, was alle Belt, selbst den nüchternsten Kritikus hier mit Sturmesgewalt fortreißen muß, sondern die geniale Art, wie das allmählige Hervortreten ber Elemente bargestellt ist, die biesen Geistesschlummer zu erhellen, zu burchblitzen, zu burchflammen die Macht haben. Das ist kolossal, ist unbeschreiblich groß!

Sa . es aibt Gewalten, bie bie Traumenbe, wie ber Ramensruf ben Nachtwanbler, wecken, aufstören, zu hellerem und bellerem Bewuftsein bringen, bie ben ichweren Bann forengen, ben bichten Schleier vom Auge reißen, ihr ftatt bes Traumes die Wahrheit und uns ihr lilienreines Herz in immer leuchtenberen Karben zeigen. Zuerst schlägt ber rein natürliche Lebenstrieb, bie füße Gewohnheit bes Dafein's burch und erhellt wie nächtliches Wetterleuchten matt ben finfteren Horizont; gleich einer ununterbrochenen Folge von Kernbligen verschlingt bann jenen Trieb bie natürlichgeistige Macht: Die Liebe, bis, auch ihren Lichtglang verbunkelnb, bie britte und hochste Bewalt, bie rein geiftige Gelbstverlengnung, bie unbebingte Singabe an bas Sochfte, ftrablend aufsteigt - eine Morgenfonne, bie alle Schatten versengt und bie nun zu ihrem hochften Ziele burchgebrungene, geläuterte Sunberin mit bem himmlischen Lichte ber Berklärung umfluthet.

O, mit welcher Anbacht bin ich bem Walten ber brei Mächte gefolgt, von benen immer die folgende, größer als ihre Borgängerin, diese vor sich nieberschlägt!

Bor Allem kommt die, ach, so menschliche Anhänglichkeit an das eigene Ich. Kraft ihrer erblickt die Arme in dem auftretenden Faust, bessen Gestalt ihr ja das kaum gelichtete Dunkel, wie der flüsternde Ton den zauberischen Klang der Stimme verbirgt, nur den mit Schrecken erwarteten Rächer der Schuld, und ohne seine Worte nur zu hören, stemmt sie sich trampshaft gegen ben bitteren Tob. Aber bieser Trieb, ber wohl nur bei niedrigen Menschen unbeschränkten Einsluß übt, ist in ihr nicht stark genug, sie ganz emporzureißen. Ein altes Lieb — ich kenne es aus "des Anaben Bunderhorn"— leitet sie zurück in die Dämmerung; die gewohnten Träume kehren wieder, des vermeintlichen Henkers Gestalt erdleicht und das todte Lind wird lebendig. In Lied und Leid versiert sie sich wieder ganz, und als der fremde Mann vor ihr kniet, fällt ihr beim Anieen nur noch das Beten ein — beten will sie, muß sie, um die Hölle im Busen laszuwerden, die sie "da drunten" sieht.

Da naht die andere Macht, die Ueberwinderin der Hölle, die Liebe. Es weckt sie der Ton seiner Stimme, und jauchzend steht sie da. "Die Flammen, die in ihr frohlocken", sind stärker, als Kummer und Todesangst; sie hört keine Mahnung an Borsicht und Rettung: "Her in meine Arme! Du herzest mich, ich herze dich! Wir sind wieder unser, selig, ein All!" — Aber, stutt sie über den Zurückschauernden, was hast du? Bist du's denn? Ja? Du willst mich wieder lieb haben, mich wieder an dich drücken? Weist du denn auch, daß ich... mein Kind..... verdarb? Ich? Mein Kind? — War's nicht auch dein? Was thatest du für es? Hu! du bist ja noch blutig — mein Bruder!! — —

Was Fauft an ihr verbrach, kann nicht zwischen sie treten; sie war ein Stück von ihm, die Liebe hat kein Recht.
Daß er aber das Kind preisgab, daß er den Bruder mordete:
das ist gottlos, und die Liebe zum Gottlosen — wie ist's
um die bestellt? Sie denkt nicht so, fragt das nicht klar, aber
es legt sich ihr unwillkürlich ein Panzer um's Herz. Ihr ist,
als stieße er sie nun zurück, als müsse sied zu ihm zwin-

gen. Mit ihm fliehen? Sie kann nicht, obgleich sie vergebens nach dem wahren Grunde sucht. Es zieht, zerrt sie hinüber und herüber, von Gott zu ihrem Faust, von Faust zu ihrem Gott. Der Kampf zwischen dem, was wohl-, und dem, was noththut, zwischen des Herzens Zug und dem Ruse des Gewissens, durchrast ihre Brust, übertändt den Judel der Liebe und verzehrt die Kraft der Armen. Sie fällt zurück, hintersinnt sich aus's Neue, und wiewohl des Geliebten Bild noch mit magischem Reize vor ihrer Seele schwebt, sich noch mit all' ihren Phantasien verwedt und verschlingt, so hat es doch nicht mehr lichten Glanz genug, um die alten Schreckbilder in Dunkel zu stellen: das zappelnde Kind, die ewig schlasende Mutter und den eigenen, gräßlichen Tod.

Das ift ber Augenblick, wo mit bem Gebanken an bie perfonliche Gefahr bes Bleibens Fauft's einstiger Egoismus in ber Gestalt bes Mephistopheles wieber erscheint, ber sich nicht entblöbet, von einer Rettung ohne fie zu reben. babe nie ein furchtbareres Wort gelesen, als Margarethens "Der, ber!" an biefer Stelle. Da ift er ja wieber, ber alte, verhaßte, widrige Schelm, ber an nichts Antheil nimmt, ber nicht Eine Seele von Bergen lieben mag. Stich in ihrem Bergen fehrt wieber, urplötlich wirb's ihr sonnenklar, bak bier zum letten Male, unwiderruflich gemählt werben muß zwischen Opfer und Selbstsucht, zwischen Chriftus und Belial, zwischen bort und hier, und rafc, ohne Zaubern und Schwanken, mit wunderbarer Entschiebenheit bat fie gewählt und reift fich mit fast übermenschlicher Rraft vom Geliebten los, um als Bufferin in ben fühnenben Opfertod zu fturgen. "Dein bin ich, Bater, rette mich!" -

Wie heilig icon Hingt ber Lafterung bes gemeinen Sin-

nes das "Gerettet!" von oben entgegen! Ja, gewiß ist sie gerettet, die sich unter unsäglichen Qualen vom kindlichen Raturleben durchrang dis zum göttlichen Geiste. Gewiß ist sie gerettet, die Leben und Freiheit, sogar das Herz aus der Brust auf den Altar niederlegte, die — wenn Einer — gab, was sie hatte, und dem Herrn nachfolgte. Ich sehe sie, die Heister geborgen in himkilischer Hut und den Meister aller Meister vor ihr mit der wehenden Palme: dem köstlichen Lohne der "Demuth, die sich selbst bezwungen". Und unser Heinrich?! — Antworten Sie

Ihrem rathlofen Kinde.

## Sie wundenbanes Wesen!

Nicht wenig freue ich mich, daß wir am Ende bes ersten Theiles und damit, weil dringende Berufsarbeiten mich in der nächsten Zeit ganz in Anspruch nehmen werden, auch beim vorläufigen Schlusse unser hermeneutischen Studien angelangt sind. Das ist vielleicht nicht höslich gesprochen, aber dem Magister geht billig sein Nimbus über die Höflichkeit, und wenn's noch länger so fortgegangen wäre, so konnte ich mich aus's Bänklein und Sie als zweite Argula von Staussen sich aus's Katheder setzen. Denn, allen Ernstes, wer so zu reden beginnt, wie Sie in Ihrem letzten Schreiben, der wird wohl ehestens Borlesungen über Psychologie halten.

Ob ich zu Ihrer Auffassung etwas hinzuzusetzen habe? Allerdings! Zuerst mein Erstaunen, mit welcher Sicherheit Sie, gerade auf die Hauptsache losgehend, alles Unbedeutende links und rechts zur Seite liegen lassen und sich nicht einsmal an dem kleinen, aber zum großen Kreuze der Ausleger herangewachsenen Schnitzer des Dichters gestoßen haben, daß Mephistopheles oft nächtlicher Weise als Hund dahergetrottet sein soll, während die Herren ihn selbst bei Gasbeleuchstung nicht mehr als einmal in dieser Gestalt finden können. Dann meine Bewunderung, daß Sie die geheimste Natur Gretchen's so tief gesaßt, in der Entwickelung der Möglichkeit eines Mordes die zu des Mädchens Wesen gehörigen Remis

niscenzen aus Bolfsliebern, wie die Pfarrerstochter von Taubenhain, so meisterhaft eingeslochten und in Ihrer Deutung der meerestiesen Schlußizene, die den Durchbruch Gretchen's vom bloßen Glauben an die Erlösung zur Selbsterlösung, den Triumph menschlicher Freiheit über alle Nothwendigkeit, selbst über das härteste Geschick, so großartig darstellt, dem gewandstesten Taucher zum Troze die auf den Grund gekommen sind. Meine wärmste Liebe endlich für Ihre begeisterte Freude an der ewigen Seligkeit des Wesens, das auf Erden nun einsmal nur zur Erprobung des inhaltschweren türkischen Weissheitsspruches berusen war:

"Lieb' und Leib find nur zwei Ramen Kur des herzens Lehr' und Zucht: Lieben ist des Glückes Samen Und das Leiden ist die Krucht."

Dank, taufend Dank bafur, bag Sie mich ber Theilnahme an Ihren Gefühlen murbigten.

"Und unser Heinrich?" — Je nun, es überrascht mich keineswegs, daß Sie von ihm nicht mit gleichem Entzücken reden. Kranke, ob sie nun physisch oder sittlich leiden, sind nie schön, geschweige daß sie den holden Reiz des eben Genesenen haben sollten. Es bedarf einiger Ueberwindung, lange, lange an ihrem Lager zu steh'n, der zögernden Besserung zu harren und den Blick über das Unerquickliche der momentanen Erscheinung hinweg auf das zu richten, was sie einst waren und wieder sein werden. Die Liebe jedoch überwindet Alles, und unser "armer Heinrich" mit den schweren moralischen Leiden dürfte sich, dasern wir ihm herzlich nahe treten, des Opsers einer reinen Jungsrau mindestens nicht unwürdiger zeigen, als sein miselsüchtiger Borsahre bei Hartmann von der Aue. —

Gretchen's Warnruf am Schluffe lagt nicht bezweifeln. baß ihre Schen nur bem Fauft gilt, beffen Begleiter ein Mephistopheles ift. Zu ihm, wie er an sich ist, erlosch ihre Liebe keineswegs; ein inneres Gefühl fagt ihr, bag biefe nicht im Biberspruche mit bem himmel fteht. Sie, bie reinfte ber Reinen, bie mehr frembe ale eigne Schuld bunbertfältig gebuft, die ihren Gott in Tobesnoth gefunden und mit seiner Rraft die Pforten ber Sölle überwältigt hat, fürchtet nicht fic ju befleden, wenn fie ihn in ben Scheibeworten zur Nachfolge aufforbert, als Urbild lauterfter Beiblichkeit im Tobe noch, wie einst im Leben, vertiefend, fraftigend und erhebend auf ben Geliebten wirkt. Sie gibt ihn keineswegs auf, obgleich er von bannen geht, sich nicht wie fie jum Opfer bringt. Sie, bie von oben Inspirirte, muß also glauben, er sei trotbem auf gleichlaufendem Wege mit ihr. konne auf ihm zu gleidem Ziele, ju gleich freier Singabe an bas Bochfte gelangen.

Und das kann und wird er in der That; nur sind des frommen Beibes Bahnen nicht die des denkenden Mannes. Gretchen's Kraft, ihr Hort, ihre Seligkeit ruht in Gott allein; in ihm nur ist sie bei sich, und darum ist die absolute Selbstwerleugnung ihre Bollendung. Faust's Kraft, sein Hort und seine Seligkeit aber ruhen in seiner Menschennatur, in ihm selbst; läßt er sich fallen, so sinkt er nicht in die Arme eines rettenden Geistes, er sinkt in's Leere, weist seine Lebensaufgabe als zu schwer ab, erklärt sich sittlich banquerott! Gibt er sich auf, so gibt er eben das Höchste auf: so war er nichts, ist nichts und wird nichts. Es sehlt ihm dann der Muth, sein miserables Ich, wie es ist, zu verleugnen und kraft der sittlichen Energie ein neues, edleres an die Stelle zu sehen. Wollen Sie, daß ihn Schmerz und Reue wie ein Weib über-

wältigen? Er steht, daß Gretchen nicht zu halten; ist es die leichteste der männlichen Tugenden, den Rummer über unswiederbringlich Berlornes in sich niederzuschlagen? Soll er verzweiseln, weil er irrte? Wahrlich,

"Der ift fein fuhner Reiter, Der nie ben Sanb gefüßt. Der ift fein wad'rer Streiter, Der ohne Bunben ift."

That er's mit Absicht? Bar ber brausenbe Drang in ibm urfprünglich schlecht, batte er ibn nieberschlagen follen? "Rein - konnten Gie fagen - boch richtigere Wege zu beffen Befriedigung manbeln." Aber fannte, fant er fie benn? Fehlte es am raftlofen Suchen? Blieb er ruhig, wenn er fich berirrt fab? Schwelgte er je in felbftzufriebenem Behagen und verleugnete bas ferne Enbziel feines Strebens? Raffte er fich nicht immer und immer wieber auf, nicht noch julett jum Sturm auf ben Kerker? Und nun, ba er bie Abwege links und rechts bis zum jaben Abfturg verfolgt, ba bem ewig Getäuschten im Walpurgienachtstraum die behre Ahnung aufgegangen, bag mitten zwischen und boch über beiben Seitenftragen ber Steig sich bingiebe, ber nach oben führe; bag nur burch innige Berschmelzung bes finnlichen Hanges mit ber geiftigen Rraft bie mabre Sittlichkeit und mit ihr Rube, Friede, Glud und Gebeihen zu erzielen fei - nun, wo bie Lehrjahre eben zu Ende fich neigen, wo er bie Richtung fieht, in ber bie Banberschaft anzutreten ift, und ben Muth, sich bineinanbrängen, in sich fühlt - nun, ba er feinem burch ber Buferin Beifpiel gehobenen Bewußtsein gegenüber bas Bofe vollkommen machtlos weiß: nun follte er neben Greichen nieberfinten? Das wäre zweifelsohne ein hochromantischer Anblid, weit weniger aber ein ruhmvolles Zeugniß für Fauft. Jest erft tann und muß er ja beweisen, "bag Manneswürde nicht ber Götterhöhe weicht"; jest ober nie bat er fich, in anbrer Richtung als Gretchen, freizuringen von feinem gangen Uebermunden werben muß bie qualend bisberigen Sein. renige Erinnerung baran; er muß fich felbst verzeihen. bamit ihm — wie schrieben Sie boch einmal? — fein Gott bie Abfolution verweigern tonne. Frifch, wie die Sonne am Frühlingsmorgen, muß er ber Belt und bem leben auf's Reue aufgeben. Die beiben fich fliebenben Bole feines Befens bat er, im Bilbe zu reben, mit Riefengewalt zu paden, gufammenzubiegen, und ben Foltergeift bes Schuldbewuftfein's in ber Bruft zwischen ihnen zu ersticken, zu zermalmen. Das ift Belbenart, und wenn er bas im zweiten Theile feines Lebens vermocht hat, so wollen wir uns vor ihm neigen!

Das nothwendige Verhältniß der beiden Theile des Drama's aber ergibt sich aus dem Gesagten von selbst. Lassen Sie sich vorläufig nicht verloden durch das bequeme Gerede von Zusammenhangslosigkeit, durch die ausschließliche Bewunderung der ersten Hälfte, der ein ganzer Dohlenschwarm von "Aber" für die zweite nachslattert. Dem ersten Theile mußte, wenn er nicht eine Blasphemie gegen menschliches Selbstbewußtsein sein sollte, der zweite solgen, das Vild des Findens dem Bilde des Suchens, dem "Alopfet an!" das "Wird euch aufgethan". Das sah nicht bloß Hinrichs, der diesen zweiten Theil, ehe er da war, in seinen Borlesungen construirte, nein, wie sich diese Ueberzeugung sogleich nach dem Erscheinen der ersten Hälfte aller Welt mit Gewalt aufdrängte, beweist die bekannte, frappante Erscheinung, daß Jeder sie sortsetzen wollte. Warum es Keinem gelang? Lassen Sie einmal einen Stein-

meten ben Torfo bes Bertules ergangen! Inwiefern Goethe felbst fein Biel erreichte - bas, mein theuerftes Fraulein. wird fich finden. Rur soviel barf ich Ihnen bier im Bertrauen fagen, bag bie Borte, bie Rofenfrang am Schluffe feiner "Boefie und ihre Befdichte" von ber neuen Dichtung überhaupt ausspricht, vortrefflich auf unsern zweiten Fauft paffen: Er "tragt bas Banner bes Friebens, aber nicht eines nur bewaffneten ober gar faulen Friedens ftumpfer Rube und genuffüchtigen Sinlebens, fonbern bas Banner bes Friedens, ber aus ber unermublichen Arbeit ber Befreiung, aus bem fortschreitenben Triumph über alle Schwierigkeiten und Entzweiungen, als bie rührige und heitere Sumanitat felbitbewußter Berfohnung entspringt. Die Freibeit wird Beisheit lernen und als Schonheit erideinen." - -

Und nun wünschten Sie noch eine Ueberficht des Ganzen? Wenn ich Sie recht verstehe, so ist es Ihnen nicht um eine zusammenfassende Wiederholung des dramatischen Berslaufs — wer hätte mehr Talent dazu, als Sie selbst? — sondern um ein Resüme des Gedankeninhalts zu thun. Die Sache scheint bedenklich, um so bedenklicher, als Goethe selbst einmal zu Edermann sagte: "Da kommen sie und fragen, welche Idee ich in meinem Faust zu verkörpern gesucht. Als ob ich das selber wüßte und aussprechen könnte!" — Ja, es wäre geradezu unmöglich, die unermeßlich reiche Summe von einzelnen Gedanken, die das Werk ausspricht, andeutet und im Leser weckt, übersichtlich zusammenzustellen, indem es, wie schon die Stasl bemerkt, an Alles und noch etwas mehr ersinnert. Doch läßt sich gleichwohl, wie wir im Laufe unsprer Unterhaltungen inne wurden, aus dem tausenbsach verschluns

genen Gewebe ber Hauptfaben herausziehen, und es ift keineswegs eine Unmöglichkeit, ben "dunklen Zustand", aus bem ber Dichter bas Drama hervorgegangen nennt, zu burchsleuchten. Auch haben Sie ja weiter nichts gewollt, und so sehe ich nicht ab, was mich Ihrer Bitte zu willsahren hinsbern sollte. Also:

Goethe's Fauft stellt, gang allgemein gesprochen, bar, wie ber Mensch zu sich selbst kommt. Sie wissen, bak biefer Brogeg zwiefacher Auffassung fich bietet, ber hiftorifden, wie ber psychologischen. Rlingt Ihnen bas zu pebantisch. fo wollen wir's herumwerfen: Jenes Zusichkommen kann man als ein in ber Geschichte im Großen vorgehendes, ober auch als ein im Werben bes tüchtigen Individuums auf beutiger Bilbungestufe täglich sich wiederholendes anschauen. Bei unsern Betrachtungen haben wir uns ftets auf ben letteren Stanbpunkt als ben für uns wichtigeren gestellt und so, benke ich. thun wir es folgerecht auch bier. Den erfteren baneben au behaupten, mare bochft interessant und belehrend, murbe uns aber ftark in die Weite führen. Bon ihm aus ware nämlich in ben wenigen Blättern einmal bas Spiegelbild ber ganzen vaterländischen Entwickelung seit ber Reformationszeit, bann aber speziell bie Darftellung ber Geschichte bes Geiftes in bem auf bas fechszehnte gebauten achtzehnten Jahrhundert, ber Uebergang von ber Schulphilosophie zur spekulativen Traumerei und von da zur subjektiven Willfür ber Romantiker nachzuweisen. Ueberlaffen wir bas, wie gefagt, ben Erklärern, beren Zweden biefe Betrachtungsweise angemeffener ift, als ben unfrigen. An biefer Stelle genügt es, barauf hingewiefen zu haben, wie fehr in bem gangen Werke, wenn ich mich nochmals bes Weberausbrucks bebienen barf, Gin Schlag viele

Berbindungen schlägt, und so werden Sie mich freundlichst entschuldigen, wenn ich unter Berweisung auf die nothdürftisgen historischen Rotizen der einleitenden Briefe möglichst rasch in unfre gewöhnliche Art zu sehen zurückslüchte. Auch gestatten Sie mir wohl, die beiden Stadien des Werdens, die unser Held beim ersten Auftreten schon zurückgelegt hat, in den Kreis meiner Betrachtung zu ziehen, damit dem Prozesse, der des Abschlusses ja doch vorläusig entbehren muß, der Ansfang wenigstens nicht fehle. Beginnen wir demnach mit dem ersten derselben, der Jugend!

Die Jugend, Die Jugend! — Welchem Glücklichen ware fie nicht eine felige Erinnerung, welchem Soffnungelofen ichwebte fie nicht als Ziel unstillbarer Sehnsucht vor! Rückert und Bogumil Golt schmettern bor Jubel, wenn sie an Rindbeit und Anabenzeit erinnert werben; Solberlin ftredt ben Wälbern um's Baterhaus weinend die Arme entgegen, und Fauft zerschmilzt in Thränen, als ihn Orgelflang und Chorgesang an jene Tage mahnen, wo einft ber Himmelsliebe Ruk auf ibn berniebersant in ernfter Sabbathstille. bieser paradiesische Zauber? Er liegt in der "Unschuld" bes Rindes, ber ungeschiebenen Ginheit seines Befens, in ber Bewußtlosigkeit. Das Rind ift, ben Stammeltern vor bem Sünbenfalle gleich, noch nicht auseinanbergetreten in Gunber und Richter; fich felbst tann es noch tein Gegenstand unerfreulicher Betrachtung fein, weil es sich nicht einmal weiß. Fromm gibt sich's bem Lieben und Schönen bin, bas ibm von Außen entgegentritt: ben Eltern und Gespielen, ben Blumen bes Feldes, wie bes Balbes Boglein und bem lieben Gott im blauen, blauen Himmel. Alles ringsum ift fo gut. so herrlich —

"Und wer's nicht malt, ber fingt es, Und wer's nicht fingt, bem klingt es Im Bergen vor lauter Freud'!

Ĉ

Ì.

ŕ

.

į

Eines Tages aber — wer tann es wehren? — fentt fich bas heiter gehobene Auge; ber Blick geht nach Innen. bie fichtbare Geftalt nun zagenb bor bem Spiegel an ber Wand geprüft wird, so bas Innere bor bem Spiegel bes Bewuntfein's. Best weift bie Trefflichkeit Anberer auf bie eigenen Mangel, die reiche Schönbeit ber Natur auf die eigene Armfeligkeit und Gottes unendliche Große auf bie fleinliche Beschränktheit bes eigenen Ich zurück. Die harmonische Herrlichkeit da braußen wirkt nur noch als Mahnung, sie in sich ebenso rein barzuftellen; es treibt ben Menschen, sich mit allem Schonen und Guten in Gintlang zu wiffen, felbft icon und gut zu sein. Warum? Weil er fich mit Allem, was ift, aleichartia fühlt - weil er unbestimmt, aber machtig alles Treffliche als fein eigenes Wefen empfinbet. Mit Schrecken nimmt er immer beutlicher mahr, wie wenig biefem Wefen fein wirkliches Sein entspricht, und bamit beginnt jene Unruhe, jene innere Spannung, Die allein ben Namen bes Lebens verbient. Bas hilft's, bas Ibeal im Fremben, in ber Schöpfung, im himmel anzustaunen? Es muß begriffen, erfakt, angeeignet, in uns verwirklicht werden. Go forbert, so will es bas eingeborne Gefühl ber unendlichen Entwickelungsfähigfeit bes Menfchen, ber buntle Drang bes Brologes.

Dahin ist's also, das holde Eben der Kindheit! An die Stelle des leichten Genusses tritt die schwere Arbeit der Ausnnd Durchbildung unsres Wesens. Was aber, das im Innern sich regt, gehört zu diesem Wesen? — Gewohnt, Geist und Körper als zwei getrennte, ja sogar verseindete Wesen zu betrachten, glauben wir burch bie Anerkennung bes einen ben andern felbstrebend auszuschließen, und ba die driftlichsgermanische Bilbung, auf der wir ruben, uns die sinnliche Seite des Menschen als absolut verwerflich behandeln lehrt, so können wir, eh' eigenes Streben uns eines Besseren beslehrt, nicht zweiseln, daß der Geist allein jener Vervollkommsnung fähig und würdig sei, daß nur er das Höchste erreichen, ihm gleichen könne.

"Und Das leugnen Sie?" bore ich bier ein wohlbekanntes Stimmeben fragen. Ja und nein — wie Sie wollen. Das Wort "Geift", mein Fraulein, bat eine mabre Broteusnatur, und zwar nicht in Folge etwaiger Lieberlichkeit bes Sprachgebrauchs, sondern weil Sie alle Borftellungen bamit verfnubfen konnen, bie man fich auf ben verschiedenften Bilbungsftufen von ber Substang, vom Besenhaften im menichlichen Individuum gemacht. Die Stufe, ju welcher wir unfern Werbenben bis jest geleitet, versteht nichts weiter barunter, als bas abstrakte Denkvermögen, die logische Kraft in uns; wenn man Alles, was irgendwie mit ben Sinnen qu= sammenhängt, als wesenlos beseitigt, bleibt eben nur fie übrig. Bon ibr aber brauche ich nicht erft zu leugnen, baf fie allein ju voller Befriedigung bes Strebenben ju führen vermöge: Faust's bittere Erfahrungen, wie er sie im Gingange bes Drama's beklagt, öffnen felbit Schlafenben bie Augen.

Alles was lebt hat, wie ber Mensch selbst, seine sinnliche Seite; bem abstrakten Grübler bleibt bas eine, wie ber andre, im innersten Kerne verschlossen. Tobte Einzelnheiten kann er, wie Wagner, zu Tausenben finden — bas Leben selbst sindet er nicht, benn Leben ohne Sinne ist ein Widerspruch. Er gleicht, wie Mephistopheles schlagend genug bemerkt, bem

Thiere, bas auf durrer Haibe freist, und "ringsherum liegt schöne, grüne Beibe". Stets kommt er auf seinen Ausgangs-punkt, sein leeres Ich zurück, fühlt sich immer hohler, immer nichtiger, und läßt am Ende, wenn er kein Wagner ist, sein fruchtloses Streben fallen.

Der Menfc hebt und bereichert sich nun einmal nur burch Berausgeben aus fich, burch Eingeben auf Anderes. Das abstratte Denken aber befteht eben barin, auf nichts einzugeben : es führt also auch zu nichts. Das pflegt ber Ringenbe bitter zu empfinden, wenn er, vom lauterften Bollen befeelt, in feinem Ropfe eine Weltanschauung, ein Lebensshstem aufgebaut, für bie fich, wenn fie bewährt werben follen, nicht ein einziger Unknüpfungspunkt in ber wirklichen Belt findet. Ermübet und entmuthigt fehrt er, ba sein unreifes Sinnen zu keinem Riele führte, gar gern ber Beiftesarbeit überhaupt ben Ruden, verzichtet aber, falls er von autem Schrot und Korn, barum noch nicht auf ben Berfuch, in anderer Beife, mit andern Graften ber Befriebigung bes inneren Dranges zuzustreben. Da bietet sich benn von felbst die Rraft bes unmittelbaren Schauens, die Bhantasie, bar, bei ber er freilich nicht abnet, wie nabe sie mit ben Sinnen verwandt ift. Aus bem Grübler wird ein Schwärmer - ein glückfeliger ohne Zweifel, leiber aber nur fo lange, als er nicht nach Resultaten fragt. Der Augenblick, wo er bie Summe feiner Errungenschaften ziehen will, frürzt ihn unerbittlich zurud in ben Abgrund feiner Leere.

Bis hieher bringt es jeber gebiegen angelegte Mensch; von Naturen, die im Entsteh'n schon verdorben, entmannt sind, werden Sie mir erlauben zu schweigen. Je nach der Besonberheit des Einzelnen kann sich die Reihenfolge umkehren, bie Schwärmerei kann dem Aufführen von Kartenhäusern voraus-

gehen; mit Beiben ben Bersuch machen wird Jeder, ber in sich ein Ganzes und nicht durch gewaltsame äußere Einstüsse von aller Selbsterziehung ausgeschlossen ist. Run aber scheisden sich die Pfade. Weil das Höhere sich nicht erreichen lassen wollte, so ist es — schließen die Einen — nichts, ist ein Trugbild, eine Ausgedurt tranker Borstellung; der Aerger zerfrist das Ideal, hohnlachend spielen sie mit den Fetzen, werden Spötter, Boltairianer, Kinder des Mephistopheles. Die Andern dagegen, die ächten Kernnaturen, würden ein Hinsleben ohne höhere Tendenz nicht ertragen; verzweiseln sie für Augenblick, so tritt zugleich der großartige Gedanke an Selbstedernichtung auf, aber sie sinden stets wieder Anknüpfungspunkte für neue Hofsnungen, die wie serne Sterne in des Berwußtseins trübe Racht hineinstimmern. Gedenken Sie der Wehrmuth, die am Oftertage in jedem Worte des Helden zittert!

Gleichwohl — was beginnen? Der alte Brutus schläft, die Energie des Geistes ist erschlaftt. Innerlich unthätig, läßt man sich gehen. Was ist einsacher, als daß die frei werdende Sinnlichkeit sich regt, die wohl zum Schweigen gebracht, doch darum nicht aufgehoben war? Die zweite Seele kündigt sich an, macht erst verblümt und leise, dann offen und heftiger ihre Ansprüche geltend, läßt sich von der geschwächten Nebenduherin nicht mehr abweisen, tritt allgemach in den Bordergrund und greift nach den Zügeln des Lebens. Wohl erschrickt man, fährt aus: "Hannibal ist vor den Thoren!" — aber wie lange wird's währen? Bald erscheint sie harmlos, die neue Regung; seiner selbst gewiß, spielt man mit ihr, läßt sich liebliche Bilder vorgauteln und verfängt sich unversehends in ihren Rehen. Sophismen stellen sich ein: "Du hast ja nichts zu verlieren; zeigt sich ein neuer Weg des Strebens,

so wirst du nicht säumen; so lange tändle immerhin. Nicht die Gaukeleien locken dich, du willst dich nur für den Augenblick vergessen, und obwohl auch das nicht gelingen wird: die Welt kennen lernen ist ja auch Bereicherung, Erweiterung des beschränkten Gesichtskreises. Nur zu, Freund; Gefahr ist nicht dabei, und heraus mußt du doch einmal aus deiner Qual!"
— So löst man sich vom disherigen Leben ab, wandert dem stüchtigen Genusse zu.

Freilich sieht die von ferne so lockende Welt der Sinnlichfeit, in ber Rabe betrachtet, leiblich auerbachstellerhaft aus. Doch ermubet man bekanntlich auf Nebenwegen nie fo leicht, wie auf ber Hauptstraße, und wird man gubem burch besonbers nglückliche" Umftande ber Bersuchung überall zugeführt: macht. um bilblich zu reben, ein Mephistopheles ben Cicerone und weiß durch Erhitzung ber Phantasie bie Brücke von unsrer früheren Stimmung zu ber neu erforberlichen langfam zu schlagen, so kann's nicht wohl fehlen, bag man gar balb ben "Inbegriff von allen himmeln" im Sinnlichen erblickt und für feinen Befit teinen Breis mehr zu boch erachtet, am Benigsten ben ber eigenen Erniebrigung. Das Wefen solcher Leibenschaft ift ja, baß sie, bem zaumlofen Renner gleich, mit bem Menschen burchgeht; ber Sinne Brand, wenn fie einmal entzündet find, greift mit unaufhaltsamer Macht um fich. Neben fich versengen fie Alles und flackern und lobern und qualmen in dem leergebrannten Innern, baf uns vor Gluth und betäubendem Rauch Ropf und Berg zugleich schwindeln. taumelt man benn von Begierbe zu Genug, verschmachtet im Genusse nach Begierbe, und eh' man sich's versieht, lastet ber Doppelfluch aller Sinnlichkeit zentnerschwer auf unfern Schultern. Einmal ift ber physische Genug, wie wir's bei ben

wuften Gefellen in Leipzig faben, verbananiftvoller Beife unabläffig befliffen, fich felbft aufzuheben, bann aber muß ich, sobald ich mich und meine Befriedigung ale erclusiven 3weck fete, jeben Anbern nothwendig als Mittel verbrauchen, meine Orgien - wie Sie einst fagten - auf Leichenhügeln zu feiern miffen. Ja, bei ber Liebe vernichte ich baburch ben Gegenftand biefer Liebe felbst und ftebe endlich, wie Rauft, unfeblbar ärmer als je und überdieß mit qualendem Gewissen ba. 21lerdings hat bas Steben unter folden Umftanben balb ein Ende; benn allein bei sich und ber eblen Natur wird's nur bem Reinen wohl. Im Galopp tritt man bie Klucht vor fich felbst, die Flucht in's gemeine Leben an. Das aber läuft allenthalben auf fo niedrige Gefichtspunkte binaus, bag es gur Noth als Objekt ber Betrachtung einen vorübergebenben Reiz bat, bei bem erften Versuche einer Betheiligung aber ben nicht völlig Entarteten angahnt, anwidert, zurüchtößt. Töbtlich ermattet balt er an; laut und lauter rebet bie Stimme bes befferen 3ch, bem er zu entlaufen wähnte, und trostlos trübe fällt ber Blid gurud auf ben fluchwürdigen Beg. ber in biefes Elend hineinführte.

Bas nun? — Im Geiste kein Heil, in ben Sinnen bie Hölle! Da scheint benn vollends kein Ausweg mehr. Mit noch größerem Scheinrechte, als früher, kann man sich aufgeben, auf die fernere Lenkung des Lebens verzichten, oder es gar in leidenschaftlichem Selbsthasse von sich werfen. Gine grandiose, unbeugsame Natur jedoch, die nicht bloß zu irren, sondern durch zuirren versteht, wird nicht ablassen, den dritten, den richtigen Beg zu suchen, und das Intermezzo seines Treibens wird dem Tastenden die Augen öffnen. Ahnen wird er, daß zur Erfassung und Darstellung des Höchsten mehr als

biese ober jene Seite bes Menschen erforderlich ist, daß es dazu des ganzen Menschen mit all' seinen Kräften, der Berschmelzung der geistigen und sinnlichen Natur, einheitlicher Besthätigung der höheren und niederen Seele bedarf — einer Einheit, die in der Liebe, wie durch Zauber, von selbst hers vorspringt. Diese Einheit des menschlichen Wesens schwebt ihm fortan als neues Ziel vor, und wie sie sich friedvoll fruchtbar zu gestalten hat, um in alle Wahrheit, Freiheit und Freude zu führen — das, meine Liebe, wird die Fortsetzung unsfrer Lektüre und die Zukunft der Welt sehren.

Sie sehen, ich erblicke in Faust burchaus keinen absonderlichen, keinen — wie der Dichter selbst ihn zu nennen liebte
— "incommensurablen" Menschen. Mir ist er das Urbild von uns Allen: reiner, stärker, größer als wir, aber aus demselben Zeuge, mit benselben Trieben, demselben Streben. Gerade das ist es, warum mir, wie Schelling, eine Araft aus dem Buche zu strömen scheint, "die das Innerste der Welt bewegt". Auch ich sehe diese Kraft "wie in dichten Lichtstrahlen" hervordrechen und werde sicherlich nie aushören, aus dem "ewig frischen Quell der Begeisterung" zu trinken, in dessen Grunde sich, wie auf dem Boden des Bechers Dschemschir, alle Geheimnisse des Alls offenbaren.

Seien wir zum Schlusse nicht minder dankbar, als unser gutes Gretchen! Hüten wir uns, über der Freude am Schatze Den zu vergessen, der ihn gebracht — Goethe! — Wünschte ich doch, er könnte Ihnen werden, was er mir seit den Jüngslingsjahren von Tage zu Tage mehr geworden, könnte Sie führen im Leben, nach jedem innern Kampse Sie mit sich selbst versöhnen, Sie im Leiden befreien und erheben, in des Glückes Tagen an weise Selbstbeschränkung Sie mahnen! Mit zittern-

ber Hand hole ich Ihnen, nicht mitten aus ben Borrathen bes Gebächtnisses — nein, vom untersten Grunde meiner Seele herauf die Worte, die einst der neiblose Wieland über ihn niederschrieb:

"So hat fic nie in Gottes Belt Ein Menfchensohn uns bargestellt, Der alle Gute und Gewalt Der Menfchheit so in sich vereinigt; So feines Gold, ganz inn'rer Gehalt, Bon fremden Schlacken so ganz gereinigt! Der, unzerdrückt von ihrer Last, So mächtig alle Naturen umfaßt, So tief in jedes Wefen sich grabt Und boch so innig im Ganzen lebt!" —

Und nun, meine Liebe, muß unfre Faustcorrespondenz, wie ich schon eingangs bemerkte, eine Zeitlang ruben. Ibre Briefe, mann und wie fie tommen, ftets ein unschatbares Geschent sein werben, barf ich Ihnen nicht erst versichern; nur werbe ich felten und auch bann nur mit Benigem antworten können. Sobald ich Kopf und Hand wieder frei habe, erfahren Sie's augenblicklich, und follten Sie Ihres Reisebegleiters nicht allzu überbruffig geworben fein, fo finben Gie mich bann von Herzen bereit zur Fortsetzung der Fahrt. Wie sehr Sie mich burch Ihr Interesse, Ihre rege Aufmerksamkeit, ben freubigen Bucher mit Ihren reichen Talenten und die Freundlichfeit Ihres Herzens erquickt, beglückt haben, muffen Sie felbst empfinden; ich habe für perfonliche Gefühle felten Worte. Das Einzige, mas Ihr Berbienft in meinen Augen noch erböhen könnte, wäre .... Sie errathen's gewiß nicht! nun, wenn Sie, um recht Biele beffelben erquidenben Ginbrude und, mas wichtiger ift, Ihrer lebendig tiefen Auffaffung ber Gretchentragobie theilhaft zu machen, mir bie Erlaubniß

zur — erschrecken Sie nicht! — zur Beröffentlichung Ihrer Briefe geben wollten. Die meinigen, die immerhin des Zusammenhanges wegen nebenhertraben möchten, müßten Sie mir in diesem Falle mitsenden. Zwar denke ich wohl, daß Sie, den Blumenmädchen in Lamprecht's Alexander ähnlich, vor dem Heraustreten an's scharfe Licht des Tages, zumal des kritischen, eine tiesinn're Scheu hegen; aber nichts wird Sie ja hindern, persönlich im dichtesten Schatten zu bleiben und die Berantwortung für Alles, was geschrieben steht, auf meine Schultern fallen zu lassen. Werden die Chargen allzu schwer, ei, so schützle ich sie ab.

Entscheiben Sie und sei'n Sie im Uebrigen glücklich! "Wer glücklich ist, ber ist auch gut." — Für immer

ber 3hrige.

## Befter Freund!

Ihr lettes Schreiben ist — verzeihen Sie die Offenheit! — nichts weniger, als ein Aunstwert; es ist vielmehr das gerade Gegentheil. Ein Kunstwert geht, nach Theorie und Ersfahrung, von der Ruhe aus und führt durch die höchste Errezung zur Ruhe zurück; Sie wecken sosort heftige Empfindungen und reden dann stillend, um schließlich ohne Gnade wiesber aufzujagen.

Als ich die ersten Zeilen überslog, schien mir's, als sei das Ganze ein Absages, ein Fehbebrief. Und von wem?! So lange unsre Correspondenz gedauert, waren Sie mein nächster, neben der Mutter mein einziger Bertrauter. Ich lebte und webte dis heute in Goethe, Faust, in Ihnen; Herz und Kopf waren dieser Dreiheit zugewandt, und vor den Sinnen selbst schwebten nur Bilder aus ihrem Kreise. Das sollte nun zu Ende sein! Wie kannst du denn, fragte ich, athmen? Die Möglichkeit sah ich nicht und las tief traurig weiter.

Ihre Entwickelung bes Menschenfeins fesselte mich allgemach; ich vergaß meiner. Unwillfürlich aber wurde ich von anderer Seite zu mir und meinen Lebenstreisen zurückgelenkt. Benn ich bisher nur Einzelnheiten auf mich bezogen hatte, so konnte ich nun nicht umbin, mein ganzes Denken, Sein und Thun an ben gebotenen Magitab zu halten. Und abnen Sie, was ich fant? - Dag ich taufent Dinge beffer tenne, als mich felbst: bak ich nie gewußt und noch nicht weik, wer und warum ich so und nicht anders bin; daß ich, bald auf bem erften, bald auf bem letten Abwege Fauft's umbertanmelnd, tollkubn in's Blaue bineinrenne. Es that mir webe. mich fo nichtig zu erbliden, aber ein Schmerz bebt ben anbern. Denn nun fab ich auf einmal, mas ich bis zur Wieberanknüpfung unfres Briefwechsels zu thun habe: nach bem neuerrungenen Bewußtsein mich felbft zu prufen, zu - beffern! Sie trauen mir wohl zu, daß ich nicht abenteuerlich genug benke, mich geradezu einem Faust nachbilden zu wollen; bie Wegweiser aber zur sittlichen Durchbildung ber Frau stehen so aut in bem Buche, wie bie Summe aller Gebote für ben tüchtigen Mann. Auch haben wir freilich erft ben Irrenben betrachtet, saben ihn ben rechten Weg noch nicht betreten; ich fühle, ich weiß aber bennoch, wo er liegen muß. wem ich's habe? Es ift berfelbe Führer, bem unfer Helb vertrauend folgt; ber bunkle Drang! -

Und vielleicht ift er's auch, der mich nach heftigem Kampfe bestimmt, auf Ihren Endvorschlag einzugehen. Nicht als täuschte ich mich über die Werthlosigkeit meiner Ergüsse; aber sie sind die Bindeglieder zwischen Ihren Schreiben, und so mögen sie um so eher mit hinauswandern, da Alles, was in mir dagegenredet, am Ende doch nur "Eitelkeit und Kurzsinn" ist. Die Launen eines Mädchens sollten Sie hinsdern, Licht und Wärme in alle Welt auszustrahlen? Nimmermehr!

Eine möglichft saubere Abschrift Ihrer Briefe liegt bei; ber Weg zu ben Originalien geht - bas hatten Sie wissen

können — über meine Leiche. Was ich sonft noch auf bem Herzen habe, will sich nicht ablösen; so mag's ba brinnen bleiben.

Abe!

Ihr

Mäbchen.

Drud ber Engelbard . Repher'ichen hofbuchbruderei in Gotha.

· 

• 

